

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





٠.,

.....

# Grethes Werke

Berausgegeben

mi

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

49. Band

Erfte Abtheilung

Weimar

Hermann Böhlaus Nachfolger 1898.

|   |   |  | · |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | · |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# 3 n h a l t.\*)

(Ungebrudtes ift mit \* bezeichnet.)

# Schriften gur Runft 1816-1832. Erfte Abtheilung.

| Scite    |
|----------|
|          |
|          |
| 160      |
|          |
| 1-19     |
|          |
| 21 - 58  |
| 58-60    |
| 61—160   |
| 63 - 135 |
| 136-148  |
| 149—160  |
|          |
|          |
| 161-188  |
| 163-164  |
|          |
| 165—188  |
|          |

<sup>\*)</sup> Lesarten und Paralipomena zu ben in biefer Abtheilung vereinigten Auffähen werben in ber zweiten Abtheilung nachgebracht.

## Inhalt.

|                                                     | Seite                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Antite Mahlerei                                     |                          |
| Beispiele symbolischer Behandlung                   | 191-192                  |
| *Gin Grab bei Cuma u. f. w                          | 193—194                  |
| Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano            | 195—197                  |
| Abendmahl von Leonard da Binci zu Mailand           | 199—252                  |
| Joseph Bossi über Leonard da Binci's Abendmahl      | <b>201</b> —248          |
| Observations on Leonard da Vinci's celebrated       |                          |
| picture u. f. w                                     | 249—252                  |
| Triumphzug von Mantegna                             | <b>253—2</b> 88          |
| Julius Cajars Triumphzug, gemahlt von Mantegna      | 255 - 270                |
| Căfars Triumphzug, gemahlt von Mantegna.            |                          |
| Zweiter Abschnitt                                   | 271—288                  |
| Reuere Mahlerei und graphische Rünfte               | 289-434                  |
| La Cena, Pittura in muro di Giotto                  | 290 - 295                |
| Rupferstich nach Tizian, wahrscheinlich von C. Cort | 296 - 299                |
| *Restaurirtes Gemählde                              | 300-302                  |
| Rembrandt der Denker                                | 303-305                  |
| Wilhelm Tischbeins Idhllen                          | 306 - 330                |
| Radirte Blätter, nach Handzeichnungen von Goethe    | 331 - 336                |
| Über die Entstehung der zweiundzwanzig Blätter      |                          |
| meiner Handzeichnungen                              | <b>337</b> — <b>34</b> 3 |
| Rauwerck, Bilber zu Faust                           | 344-345                  |
| Nehrlichs Darstellungen aus Faust                   | <b>34</b> 6—3 <b>4</b> 7 |
| Stizzen zu Cafti's Fabelgedicht: Die redenden       |                          |
| Thiere                                              | 348-354                  |
| Taufend und Eine Nacht                              | 355                      |
| Galerie zu Shakespeares bramatischen Werken von     |                          |
| Morih Rehich                                        | 356 - 357                |
| Neues Gemählbe in ber Rochus-Capelle zu Bingen      | 358 - 359                |
| Charon. Neugriechisch                               | 360-376                  |
| Blumen = Mahlerei                                   | 377—384                  |
| Landichaften von Carus                              | 385-386                  |

V

|                                                        | Seitc   |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Süböstliche Ece des Jupitertempels von Girgent u. s. w | 386-387 |
| Collection des portraits historiques de M. le          |         |
| baron Gérard                                           | 389-407 |
| Bildniffe ausgezeichneter Griechen und Philhellenen    | 408-409 |
| Physiognomische Stigen ber Gebrüber Benichel .         | 410     |
| Siegesglud Napoleons in Oberitalien                    | 411-416 |
| Weimarifche Binatothet. Erftes Heft                    | 417-426 |
| Steinbruck                                             | 427-430 |
| Porträt Ihrer Königlichen Hoheit ber Frau Groß-        |         |
| herzogin von Sachsen                                   | 431-432 |
| Ru mahlende Gegenstände                                | 433-434 |

•

Schriften zur Kunst.

1816—1832.

## Über

# Kunst und Alterthum

in ben

Rhein= und Maingegenden

nod

Goethe.

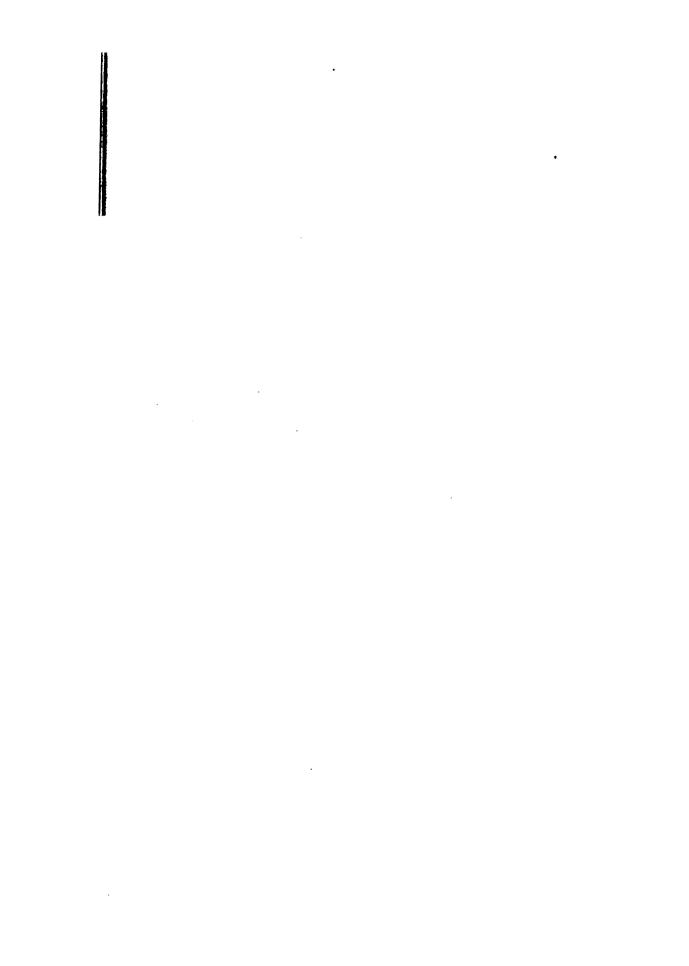

Über Kunst und Alterthum
in ben
Rhein= und Maingegenden
von
Goethe.

5

Um dieses erste Heft, das soeben im Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung erscheint, zu beurtheilen, ist es nothwendig, Veranlassung und Ursprung besselben zu kennen.

Bei einem zweimaligen Aufenthalte am Main und Rhein, in beiden vergangenen Sommern, war's dem Verfasser angelegen, nachdem er seine vaterländische Gegend lange nicht gesehn, zu erfahren, was, nach so vielem Mißgeschick, sich daselbst bezüglich auf Kunst und Alterthum und die sich anschließende Wissenschaft befinde, wie man es zu erhalten, zu ordnen, zu vermehren, zu beleben und zu benußen gedenke? Er besah die Gegenstände, vernahm die Wünsche, die Hossnungen, die Vorsähe der Einzelnen, so wie ganzer Gesellschaften, und da er seine Gedanken dagegen eröffnete, forderte man ihn auf, das Besprochene nieder zu schreiben, um vielleicht öffentlich eine Übersicht des Ganzen zu geben, und zu Privat=Unterhandlungen einen Text zu liesern.

Die Rhein= und Maingegenden, im breitsten Sinne genommen, zeigen, so wie das übrige Deutschland, ausgesäte größere und kleinere Lichtpuncte, und hier entsteht der doppelte Wunsch, daß sie sich sämmtlich unter einander in Bezug setzen, jeder Ort das Vor= 5 handene allgemeiner bekannt mache, damit man schneller beurtheile, wie es erhalten, belebt, von Einheimischen, Nachbarn und Fremden benutzt werden könne.

In diesem Sinne besuchte der Reisende größere und kleinere Städte, von denen, kürzer oder umständ= 10 licher, allgemeine Rechenschaft gegeben wird, je nachdem man daselbst längern Aufenthalt gefunden, oder wohl gar wiederholt verweilen dürfen.

Bei der Antunft in Cöln begegnete dem Reisenden die frohe Rachricht, daß jenes große Bild von Rubens, 13 als der Erstling der Wiedererstattung geraubter Schätze, auf dem Wege zurück nach seiner Heimath sei. Die ältere Mahlerkunft, Kirchen, Klöstern und öffentlichen Gebäuden gewidmet, betrachtete man daher mit neu= belebter Theilnahme, so wie auch die neuere Kunst, 20 welche mit natürlichen, häuslichen, ländlichen Bildern die Wohnung des Liebhabers ausheitert. Des Kunst= handels wird erwähnt, als der Neigung zu Hüsse kommend, sodann aber jener bedeutenden Richtung ge= dacht, welche die Kunstliebe in unsern Tagen genommen. 25 Eine gegen das Ende des vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in dem gegenwärtigen aber sich mehr entwickelnde Leidenschaft zu den Resten der alten Kunst

wie sie sich nach und nach aus dem trüberen Mittel= alter hervorthat, erhielt reichliche Nahrung, als Kir= chen und Klöster aufgehoben, heilige Gemählbe und Geräthschaften verkauft wurden. Mehrere Liebhaber s werden genannt, die dergleichen zu retten und zu sammeln bedacht waren: die Herrn Gebrüder Boisserie und Bertram, bie Herren Walraf, Lieversberg und Focham. Solche Gemählbe behutsam zu reinigen und sorgfältig auszubessern, bildeten sich Restauratoren, 10 einem jeden Ort unentbehrlich, wo sich ein lebhaster Kunstverkehr entwickelt.

Als ein herrliches Document folcher Bemühungen wird das große aus der Rathstapelle in den Dom versetzte Altarbild angeführt; sodann wird mit Bersgnügen erwähnt, wie geistreiche Besitzer und Künstler, um den ehemaligen Kirchenbildern eine schickliche Umgebung zu schaffen, scheinbare Haustapellen ersannen, um dort fromme Gemählde und Geräthschaften in altem Zusammenhang und Würde zu bewahren. Hiere auf wird beachtet, wie leicht ein Gouvernement hier einwirken kann, indem es den frohen Willen der Liebhaber begünstigt und sobald derselbe sich aus irgend einer Ursache seines Gesammelten entäußern mag, solche einer anzulegenden öffentlichen Kunstspammlung aneignet.

Als Fundament eines folchen öffentlichen Schatzes wird die Sammlung des Herrn Walras gepriesen; hinreichendes Local wird gewünscht, eine geistreich I

geschmackvolle Aufstellung vorgeschlagen und eine Ein= richtung angebeutet, einer Gegend angemessen, wo das Wissen und Besitzen nur insosern geschätzt werden kann, als es unmittelbar in's Leben tritt. Daß sich an einen solchen öffentlichen allgemeinen Bereinigungs= 5 punct gar bald manches Einzelne anschließen werde, zeigt sich schon gegenwärtig an den bedeutenden Antiqui= täten, welche, bei Erweiterung der Festungswerke aus= gegraben, von Herrn General von Rauch zu Gunsten eines künstigen Museums ausbewahrt und zusammen= 10 gehalten werden.

Nun tritt ber Beobachter mit einer vielleicht paradox scheinenden Meinung hervor: er will in jenen Gegenden keine Kunst=Akademie nach der neuern Form eingerichtet wissen; jeder tüchtige Künstler soll 15 durch Geist, Talente, Charakter junge Künstler an sich ziehen und heranbilden, nach Art früherer Zeiten, wo aus solchen häuslichen Schulen die größten und mannichsaltigsten Kunstwerke hervorgegangen.

Bon da begeben sich die Reisenden nach dem Dom, 20 dessen Unvollendung bedauert, das Unternehmen der Gebrüder Boisserée, denselben wenigstens in Bildern darzustellen, gerühmt wird, so wie die Theilnahme tresslicher Zeichner, Moller, Fuchs, Quaglio, sorgs sältiger Kupserstecher, wie Duttenhofer und Darnstedt. 25 Bon Unterhaltung, wo nicht gar vom Fortbau des begonnenen Werks wird gehandelt, dabei aber mit Bedauern entdeckt, daß dieses unschähdere Gebäude

feit zwanzig Jahren aller Hilfsmittel beraubt sei, um auch nur in baulichem Stande erhalten zu werden, deßhalb vor allen Dingen eine neue Stiftung gewünscht wird. Sodann erscheint der Dom als sester Mittelpunct, um welchen die vielen andern Gebäude der Stadt und des Landes, im engen Kreise, eine ganze Kunstgeschichte bilden. Was auch hiezu literarisch und artistisch vorbereitet ist, wird angedeutet.

Sodann wird Herr Dom-Vicarius Hardy besucht, 10 ein merkwürdiger achtzigjähriger munterer Greis, der bei angebornem entschiedenen Talente und Kunfttrieb, von Jugend auf, in Gesellschaft eines Bruders, sich felbst bilbete, physikalische Instrumente künftlich aus= arbeitete, fich mit Glasschleifen beschäftigte, Emaille 15 zu mahlen glüdlich unternahm, sich jedoch vorzüglich bem Wachsboffiren ergab. Halbe Figuren in diefer Materie, beinahe rund, wozu er nachdenkenerregende, harakteriftisch gefällige Gegenstände erwählte, gelangen Mit buntem Wachs find fie harihm vorzüglich. 20 monisch, dem Charafter gemäß, colorirt, und erinnern uns unmittelbar, daß wir uns in ber Geburtsftadt des Rubens befinden, am Niederrhein, wo die Farbe von jeher die Runftwerke beherricht und verherrlicht hat.

Die ehemalige Universität von Cöln kömmt zur 25 Sprache, so wie die Wünsche der Einwohner, die neue niederrheinische abermals in ihren Mauern zu besitzen.

In Bonn schenkt man vorzügliche Aufmerksamkeit ber Sammlung bes Herrn Canonikus Pick, welcher heitere und geistreiche Mann alles und jedes, was ihm als alterthümlich in die Hände kam, gewissen= haft gesammelt, wobei er sich das große Verdienst erworben, daß er mit Ernst und Scherz, gefühlvoll und geistreich, wizig und schalkhaft, das Chaos von strümmern geordnet, belebt, nüzlich und genießbar gemacht hat. Der Treppenraum, die Vorsäle, die Zimmer, Garten und Gartenterrasse enthalten, in mancherlei Abtheilungen, zusammengehörige Gegen= stände, deren Bezug jederzeit lehrreich ist. Die er= 10 zählende Darstellung solcher verschiedenen Gruppen erregt in jedermann den Wunsch, sie vor Augen zu haben.

Von der ehemaligen Universität in Bonn, dem Wunsche der Einwohner, die neuzuerrichtende in ihrer 15 Mitte zu besitzen, von der liberalen Denkungsart katholischer Theologen wird gesprochen.

Die Alterthümer um Neuwied, das Museum dersselben in genanntem wohlgelegenen Orte, erregen Betrachtungen und Wünsche. In Coblenz hofft man 20 gleichfalls einen Mittelpunct zu Ausbewahrung der Alterthümer und Beförderung der Kunst.

Mainz wird als Kriegsposten von alten Zeiten her betrachtet, die Bemühungen des Herrn Professor Lehne werden gerühmt, und die baldige Herausgabe 25 seines Werks, den Plan des alten Castrums und der umherliegenden kleinen Castelle bezeichnend, nicht weniger die Abbildung vorgesundener Denkmale ent= haltend, wird sehnlich erwartet. Die Ordnung der im Bibliothekkzgebäude aufgestellten antiquarischen, wissenschaftlichen und natürlichen Gegenstände wird löblich und nachahmungswerth gefunden.

Das Erfreuliche und Lehrreiche von Biberich und Wiesbaden wird dankbar anerkannt.

In Frankfurt findet sich neue Regsamkeit zu mancherlei Anstalten. Gin Bibliothekögebäude wird vor allen Dingen beabsichtigt, da die ansehnliche Büchersammlung der neuzuerbauenden Barfüßerskirche hat weichen müffen, und bis jetzt in verschiedenen ungünstigen Localitäten ausbewahrt steht.

Unter dem Namen Museum findet man eine bebeutende Unftalt in dem schönften Mor. Gine Gefell-15 schaft hatte eine ausreichende Raffe geftiftet, schöne weitläufige Raume gemiethet, um fich von Zeit zu Beit zu versammeln. Gine Gemählbereihe füllte fehr bald den großen Saal, eine reiche Rupferstichsamm= lung ward von herrn Bronner nebst einer ansehn= 20 lichen Summe bermacht, ja fogar von dem Kürsten Primas alle den aufgehobenen Alöstern entnomme= nen Gemählbe dieser Anftalt zugeeignet. Wird man hinlängliche Räume bereiten, um diese Bilder gehörig aufstellen zu konnen, fo wird die Ginficht in die Ber-25 dienste der oberdeutschen-oberrheinischen Schule, mit welcher Frankfurt näher im Verkehr geftanden, als mit der niederrheinischen=brabantischen, sehr gefördert werben.

Der Sammlung des Decans aller in Frankfurt lebenden echten Runftfreunde, des herrn Städel, wird in Chren gedacht; Gemählbe, Handzeichnungen, Rupferftiche aller Schulen finden fich in deffen Befit. Man will wiffen, daß diefer treffliche Mann feine Runft= : schätze fämmtlich, nebst geräumigem Local und anfehn= lichen Capitalien, dem gemeinfamen Rugen gewidmet habe. An den Sammlungen der Herrn: Dr. Grambs. Brentano, von Gerning, Beder u. a. erfreut fich ber Reisende, so wie auch des im hohen Alter fleißig fort= 10 arbeitenden herrn Morgensterns, welcher für den geschicktesten Wiederhersteller gelten barf. Auch die unter Berrn Dr. Grambs Aufficht ftehende Zeichenfcule wird besucht. Ist aber von der Zukunft die Rede, fo wird eine formliche Kunft = Atademie widerrathen, 1: die Begunftigung vorzüglicher Künftler aber gewünscht: ieder Meifter fammelte bann Schüler hauslich um fich her, und bildete sie praktisch. Man erinnert an solche Familien=Schulen der Tegerabend, Merian, Rose, Schüt. Lebende Künstler werden genannt und gerühmt. Gine 20 Gesellschaft von Rupferstichbesitzern versammelt sich regelmäßig, um sich reihum belehrend zu unterhalten.

Kunsthandel wird empfohlen, die Bemühungen der Brönnerischen, Willmannischen und Wennerischen Handlungen, Kunstliebe zu verbreiten, werden als 25 höchst schätzbar dargestellt. Der Reisende wünscht ein Berzeichniß aller Kunstschäße von Frankfurt und ähn= licher Merkwürdigkeiten, wenn auch nur erst summa=

risch, sowol zu Leitung in der Gegenwart, als zur Erinnerung in der Abwesenheit. Die Singschule des Herrn Düring verschafft einen fröhlichen Sonntags= morgen.

3u wichtigen Betrachtungen und bedeutender Unterhaltung gibt das Senckenbergische Stift nunmehr Anlaß. Der Zustand, in welchem die wissenschaftliche Abtheilung sich durch die bösen Jahre hingehalten, wird im Einzelnen beachtet, die Thätigkeit und Willso fährigkeit der dabei angestellten Männer mit Freuden anerkannt, und die Hoffnung einer schön eintretenden Ordnung, Erneuerung, Erweiterung aller Theile ganz nahliegend, sodann auch wahrscheinlich gefunden, daß eine Bereinigung aller Franksurter Kenner und Liebhaber wissenschaftlicher Gegenstände bald statt sinden werde. Hierauf werden die Vortheile gezeigt, welche durch Begünstigung der Wissenschaft große Städte sich aneignen können.

In Offenbach wird die Sammlung ausgestopfter 20 Bögel des Herrn Hofrath Meher mit großer Auf= merksamkeit beschaut.

In Hanau werden vorerst die daselbst bisher wirtenden Natursorscher genannt, sodann erzählt, wie sie die Wetterauische Gesellschaft gegründet und ein Mu-25 seum angelegt. Des leider zu früh verschiedenen vortresslichen Leislers und seiner hinterlassenen Sammlungen wird gedacht, des Herrn Dr. Gärtner Bemühungen um Pstanzenkunde, dessen Sammlung von Säugethieren, Bögeln und Conchylien, als Beleg seiner Berdienste um vaterländische Zoologie betrachtet.

Das Mineralien-Rabinett des Herrn Geheimeraths Leonhard, über 7000 Exemplare stark, sondert sich in seine orhktognostische und eine geognostische Hälfte; das Ganze bezieht sich auf die systematisch tabellarische Übersicht, die wir kennen. Alle Exemplare sind charakteristisch und frisch, der gleichmäßige Format hat viel Gefälliges. Bollständig bis auf die neusten Zeiten wist die Sammlung. Der geognostische Theil macht das Studium des Borkommens der Fosstlien wichtig und belehrend, eine bisher viel zu sehr vernachlässigte und nun wieder hervorgesorderte Rücksicht. Auch hat sich derselbe durch Stiftung eines mineralogisch-mer= 15 kantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank der Naturfreunde erworben.

Die Zeichen=Schule, welcher Herr Westermeher vorsteht, ift wohl gegründet und trägt schöne Früchte. Die Namen der sich in Hanau aufhaltenden Mahler werden genannt, und der wichtigen Arbeiten in Gold, Emaille und Juwelen, so wie anderer Fabrikationen zum Schlusse gedacht.

Daß der Reisende Aschaffenburg nur aus Erzäh= Lungen kennt, und also nur oberflächlich von dortigen 25 Gegenden spricht, wird ihm verziehen sein wegen der guten Wünsche, die er für diesen schönen und wohl= gelegenen Ort zu thun sich die Freiheit nimmt. Darmstadt ist von ihm wohlgekannt, geschätzt und verehrt. Das Großherzogliche Museum wird auch künftig unter den Anstalten dieser Gegenden immer zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung dient gewiß ähnlichen Unternehmungen zur Richtschnur. In dem geräumigsten Local sind die mannichsaltigsten Gegenstände, ohne Prunk, aber mit Ordnung, Würde und Reinlichkeit ausgestellt. Herrliche Statuen in vortresslichen Gipszussessen, zahlreiche Büsten, Körpertheile, Basreließ, alles in den anständigsten Käumen; nachgebildet in Kork, römische, italiänische, deutsche Monumente, zahlreiche schätzbare Gemählbesammlungen und Musterstücke der Kunst, Werkwürdigkeiten aller Jahrhunderte und Gegenden. Ein Katalog würde Erstaunen erregen.

In dieser reichen Sammlung erfreut zugleich die Lebendigkeit, nirgends eine Stockung bemerkbar, alle Fächer sind in Bewegung, überall schließt sich etwas Neues an, überall fügt sich's klar und besser.

Eine naturhiftorische Sammlung, reich und vollsftändig, steht dieser Kunstsammlung zur Seite. In hellen Gallerien aufgeordnet, sinden sich die drei Reiche der Natur, an welchen immer, durch thätige Männer, Reinlichkeit erhalten, das Erfreuliche für den Besthauer vermehrt und Ordnung für den Wissenden und Wisbegierigen klärer eingerichtet wird.

Gine höchst ansehnliche, so würdig als reinlich aufgestellte Bibliothet fest ben Reisenden in Berwunderung, so daß er, wenn er völlig fremd und mit den Berhältniffen gang unbekannt ware, nothwendig auf den Geift, der einem folden Körver Leben gibt und erhält, aufmertfam werben mußte. Ihre Königl. Hoheit der Großherzog haben lange s Nahre unter den ungünftigsten Umständen folche schöne Neigung ununterbrochen gehegt, und herr Geheime Rabinettsrath Schleiermacher, unter höchstem Bertrauen, alles das, was wir bewundern, anordnen und erhalten können.

Thätige Rünftler werden gerühmt, Berr Oberbaurath Moller, Architekt sowohl, als Beförderer der neuften Bemühungen, bas Undenken alter Denkmäler zu erhalten. Herr Primavesi, deffen Absicht, die Rheingegenden von den Quellen herab nach Natur zu 18 zeichnen und herauszugeben, wird angedeutet, fo wie bon deffen Berdiensten noch manches insbesondere nachaumelden wäre.

10

In Heidelberg verspart der Reisende von der Lage ber Stadt, dem wichtigen Einfluß der Atademie und 20 bes anmuthigen Umgangs zu sprechen. Er wendet fich zuerst zur Boifferee'ichen Sammlung, und erzählt die Geschichte ihres Entstehens. Darauf holt er etwas weit aus. Die Erniedrigung der Welt unter späteren Römern, das Verfinken der Kunft muß er zuerst be= 25 Die Vortheile ber driftlichen Religion, als Runfterhalterin, spricht er umständlich aus, wie er benn auch ferner ableitet, wie in Byzanz alle Runft

mumienhaft geworden. Die Vortheile aber, welche die byzantinische Gilde noch immerfort als Überlieferung bewahrt, werden anerkannt, und eine über die ganze gebildete Welt verbreitete Einwirkung dargestellt. Runs gelangen wir an den Niederrhein, wo ebenfalls byzantinische Schulen statt gesunden. Hier wird nun der Vortheil bemerklich gemacht, daß günstige Gegensstände dort obwalteten. Eine junge Prinzeß mit ihren Frauen, ein junger Held mit seinen Nittern haben dort gelebt und gelitten. Vor allen aber wird das Glück der niederländischen Künstler gepriesen, daß ein so günstiger Gegenstand als der dreier, ein Kind auf der Mutter Schoos in niedriger Hütte anbetenden Könige ihnen als National=Gegenstand aufgenöthigt wurde.

Mit Sorgfalt wird hier nun bemerklich gemacht, wie sich die düstere byzantinische Trockenheit im dreizehnten Jahrhundert in ein frohes Naturgefühl aufgelöss't, und zwar nicht etwa als Nachahmung des einzelnen Wirklichen, sondern als behagliche Augenluft, die sich im Allgemeinen über die sinnliche Welt austhut.

Die materiellen und technischen Kennzeichen dieser Gemählde sind Goldgrund, eingedruckte Heiligenscheine 25 um's Haupt, die glänzende Metallsläche oft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch braune Umrisse und Schattirungen zu vergoldetem Schniswerk scheinbar umgewandelt. Gründe warum

man diefe Bilber dem dreizehnten Jahrhundert zu=

Ein Bild der heiligen Beronica, wahrscheinlich bhzantinische Composition, mit niederländischem weischem heitern Pinsel gemahlt, wird gerühmt, und weil denn doch jede Beschreibung eines ungesehenen Bildes unzulänglich ist, ein Umriß desselben gegeben. Das Berdienst größerer Tafeln in gleichem oder ähnlichem Sinne wird gewürdigt.

Das Dombild zu Cöln tritt nun ein, byzanti= nische Composition beibehaltend, aber sich schon gang für das Borträt erklärend. Hier fassen die Künstler schon wieder vollkommenen Jug in der Natur. Dieses Bild verdient große Aufmerksamkeit; nur wünscht man, daß es nicht übertrieben erhöht, durch Hymnen verfüßlicht und durch enthusiastische Mbstit verftanbigen Kennern widrig gemacht werde. Es ift 1410 gemahlt, und stellt sich also in die Epoche, wo Johann bon End icon als entichiedener Rünftler blühte. Und fo dient es, das Unbegreifliche der End'schen Bor= trefflichteit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, was für Zeitgenoffen diefer vorzügliche Mann gehabt. Das Dombild war die Achse genannt wor= den, worum sich die ältere niederländische Runft in die neue dreht; nun betrachtet man die Enck'schen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jener Schon in den ältern byzantinisch= Runft gehörig. niederrheinischen Bilbern finden wir die eingedruckten

Ħ

Teppiche manchmal perspectivisch, obgleich ungeschickt behandelt; im Dombild erscheint keine Perspective, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirft Johann von Eyck alles Gestempelte, so wie den s Goldgrund völlig weg, ein freies Local thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebensiguren vollkommen Porträt sind, von Angesicht, Statue und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Nebensache. In Evidenz wird nur der ungeheure volltenzt weite nur der ungeheure sortheil gesetzt, daß er das Ölmahlen, wo nicht ersunden, doch wenigstens zuerst als Mann von Geist und Talent in auffallende Übung gebracht. Und so wird denn auch, gedrängt, von ihm und seinen Berbiensten das Mögliche ausgesprochen, so daß es hier nicht weiter in's Engere zu bringen ist.

Zulet aber wiederholt sich's immer, daß von solchen Werken wenigstens Umrisse dem Publicum vorgelegt werden müßten, wie in diesem Heft von dem Bild der Beronica geschehen, weil sonst alles auf Rederei und Berselei hinaus geht, wozu weder Natur noch Kunstgegenstand erfordert wird.

Hier macht ber Herausgeber nun eine Pause, und verspricht in dem nächsten Stück die übrigen Juwelen der Boissere'schen Sammlung gleicherweis zu be-25 handeln, den werthen Künstlern: Hemmling, Israel von Mecheln, Lucas von Leyden, Quintin Messis und manchen Ungenannten echtdeutsche Originalität zu behaupten; hingegen bei Schoreel, Hemskerk, Schwarz u. a. italianischen Einstuß nicht zu verläugnen, welschem jedoch die Niederländer in späterer Zeit sich wieder entziehen und eine fromme Nachbildung der Natur, mit eben so viel Religion behandeln, als ihre Borganger heilige Überlieserungen.

Er hofft hierauf sich an den Oberrhein begeben zu können, sich von den Borzügen und Eigenthümlich= keiten oberdeutscher Künstler zu durchdringen, wünscht, daß es ihm gelinge, den Unterschied, ja den Gegen= satz beider Schulen herauszuheben, welche zusammen verst den Begriff von einem vollständigen Deutschthum zu erwecken im Stande sind. Hiedurch denkt er von seiner Seite jedem National= und Säcular=Zwiespalt zu begegnen, und solchen, insofern er sich gezeigt haben sollte, glücklich zu beseitigen.

Ferner wünscht der Herausgeber auch die seit= und auswärts liegenden Schäße mit Auhe betrachten zu können. Er verbietet sich, jene würdige Männer voreilig zu benamsen, welche daselbst wirken; nur ent= hält er sich nicht, dem Ober=Ahein zu Herrn Hebel w Elück zu wünschen, einem Provinzial=Dichter, der von dem eigentlichen Sinne seiner Landesart durch= drungen, von der höchsten Stuse der Cultur herab seine Umgebungen überschauend, das Gewebe seiner Talente gleichsam wie ein Neh auswirft, um die 22 Eigenheiten seiner Lands= und Zeitgenossen aufzu= sissenheiten seiner Lands= und Zeitgenossen aufzu= sissenheiten seiner Lands= und Beitgenossen aufzu= Der nach Heibelberg zurückgelangten Manuscripte wird mit Bezug auf frühere Dichtkunst dankbar gebacht, ein neuausgefundener Original-Domriß umftändlich beschrieben, auch von der älteren Steinmehens Brüderschaft vorläusige Nachricht gegeben, so wie denn der Schluß erfreulicher und hoffnungsvoller Ereignisse kurze Meldung thut.

Ein Umschlag, auf den Inhalt bezüglich, schmückt das Ganze. Der Verfasser wünscht, daß eine freund=
10 liche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fortwährender Dank des Reisenden für so vieles empfangene Gute anzusehen sei, die Fortsehung befördern möge. Mitte März wird gedachtes Heft ausgegeben.

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Reu=deutsche religios=patriotische Kunst.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## Neu-deutsche religios-patriotische Runft.

Gegenwärtig herrscht, wie allen benen die fich mit der Runft befaffen wohl bekannt ift, bei vielen wackern Rünftlern und geiftreichen Runftfreunden eine leiden-5 schaftliche Reigung zu dem ehrenwerthen, naiven, boch etwas roben Geschmack in welchem die Meifter des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts verweilten. Diefe Reigung wird allerdings in ber Runftgeschichte merkwürdig bleiben, da bedeutende Folgen daraus 10 entstehen muffen; allein von welcher Art fie fein werben, bleibt zu erwarten. Ob, wie Begunftiger jenes neu hervorgesuchten alten Geschmacks hoffen, die Runft auf folche Weise sich wieder erheben werde? ob ihr ein frommer Geift, neue Jugend, frisches Leben ein= 15 zuhauchen fei? oder, wie die Gegner befürchten, ob man nicht vielmehr Gefahr laufe den ichonen Stil ber Formen gegen Magerkeit, klare heitere Darftel= lungen gegen abstrufe trübfinnige Allegorien umau= tauschen und das Charakteriftische, Tüchtige, Kräftige 20 immer mehr zu verlieren? Geschehe übrigens was ba wolle, allemal bleibt es ber Mühe werth zu forschen, wie folche Neigung, folche Borliebe jum Beralteten

Eingang fand und was für Umstände zu ihrer Berbreitung beigetragen. Wir gedenken baher alles was uns in dieser Hinsicht bekannt geworden aufzuzeichnen, und erwarten, daß die Beobachtungen, welche andere Kunstfreunde zu gleichem Zweck angestellt, den unsrigen s im Wesentlichen nicht widersprechen, sondern vielmehr zu Bervollständigung derselben dienen werden.

Die Neigung oder Geschmacksrichtung von der wir zu reden uns vorgenommen, hat besonders unter den Deutschen Anhänger und Förderer gefunden; folgende 10 Nachrichten sollen sich darum vornehmlich über Deutsche land und bis nach Kom erstrecken, wo deutsche Künstler mit reisenden Liebhabern eine Art von akademischer Landsmannschaft bilden, da denn die nach Hause zuschehnen, gemäß der empfangenen Eindrücke, den 15 Geschmack der Nation wirklich lenken.

Unser Borhaben beginnend ist es nöthig bis vor ben Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückzutreten und, auf solchem Standpunct, zu bemerken, wie damals noch einigermaßen alt-franzo zösische Weise in der Mahlerei durch Deutschland gangbar gewesen. Biele Bildnißmahler ahmten den Rigaud
und Largilliere oder deren Geschmack nach und für
geschichtliche Darstellungen war das Ansehen der Cohpel
und Banloo nicht völlig gesunken, wie wir denn als 25
Nachfolger ihrer Manier nur den geschickten ältern
Tischbein aus Cassel ansühren dürsen; andere nahmen
Greuze's sentimentale Familienbilder zu Mustern, wie

Schönau und Krause; noch andere die Niederländer; jedoch hatte auch Öser, welcher keinem Borbild folgte, sondern sich bloß von den Eingebungen seines eigenen schönen Talents leiten ließ, mit gefälligen, doch zu leicht und nebelhaft ausgeführten Mahlereien großes Lob erworben, und noch allgemeineres Daniel Chodowiecky durch Zeichnungen und kleine Kupferstiche, Scenen des bürgerlichen Lebens darstellend, worin ihm Ausdruck und Charakter der Figuren oft vorstefflich gelang.

Der strenge Ernst bagegen, die fast angstliche Sorgfalt in Nachbildung antiker Formen, welche der berühmte, im Jahr 1779 ju Rom berftorbene Mengs nicht nur in den Werken feines Binfels zu Tage ge-15 leat, sondern auch durch Schriften verkündet, wurde von deffen Schülern minder treu bewahrt, als man wohl hatte erwarten follen, mehreren berfelben ift im Gegentheil von Seiten des Colorits unziemliche Liebe für bunte Farben und in Betreff ber Ausführung 20 Müchtigkeit vorzuwerfen. Zwei der besten, Maron und Unterberger, in Rom geblieben, bemühten fich, in fo ferne ihr Bermogen hinreichte, noch am meisten ben Fußtapfen bes Lehrers zu folgen. Raufmann hingegen, die von Mengs ebenfalls einigen 25 Unterricht genoffen, und also zu seiner Schule darf gerechnet werben, ichaffte fich, überhäuft von Beftellungen, eine leichte, der lieblichen heiterkeit ihrer Compositionen zusagende Behandlung an.

Bußte der ernste Mengs unter seinen Schillern sich wenig eigentliche Nachfolger zu erziehen, so läßt sich doch keineswegs abläugnen daß durch feine Schriften, in Bereinigung mit den Winckelmannischen, sast bei allen welche die Kunst werkthätig pflegten, soder ihr bloß als Liebhaber geneigt waren, höhere, wo nicht Begriffe, doch Ahnungen der Kunst und des Geistes derselben erregt worden.

Im Praktischen wirkte diese Anregung auf die Bildhauer noch kräftiger und auch vortheilhafter als 10 auf die Mahler, weil Nachahmung des Äußern antiker Muster der Plastik um vieles näher liegt. Sergel, Trippel, wie auch der noch lebende Canova beslissen sich dieser Nachahmung mit solchem Erfolg, daß manchen ihrer Werke das Verdienst schner Formen 15 ohne Widerrede muß zugestanden werden.

Hinsichtlich auf die Wahl der Gegenstände waltete in der Zeit, von welcher hier die Rede ist, noch kein Zwiespalt, es herrschte damals unter Liebhabern und Künstlern noch ein akatholischer, protestantischer, um wicht zu sagen unchristlicher Sinn. Treffliche Gemählbe berühmter Meister wurden weniger hochgeschätzt, wenn sie religiose Gegenstände darstellten, und von Geschichten der Märthrer wandte sich jeder der Geschmack zu haben vermeinte mit Abscheu; der immer wehr erkaltende Religions = Eiser hatte der Kunst sast alle Arbeiten für Kirchen entzogen und wo dieselbe aum Schmuck von Balästen etwas beitragen sollte,

hielt man fröhliche, bem damals allgemein geltenben Schönheitsprincip zufagende Gegenftande für die paffendsten. Also zogen die Rünftler den Stoff ihrer Darftellungen meiftens aus der Mythologie, ober auch 5 aus der Geschichte der Griechen und Römer. Samilton, ein Schottlander, welcher in Rom wohnte, verfertigte dafelbft eine Angahl Gemählbe nach homers Gedichten, und erwarb fich bamit eben fo allgemeinen als wohl verdienten Beifall, wodurch fehr viele 10 Künftler gereizt wurden benfelben Weg einzuschlagen. Odbffee und Mias waren baber verschiedene Jahre hindurch die ergiebigen Quellen aus benen man Ent= würfe und Bilber schöpfte; felbst Rlaxmans bekannte Stiggen zum homer, wiewohl etwa zehen Jahre später 15 gezeichnet, find wahrscheinlich noch aus dieser von Samilton herrührenden Unregung entsbroffen.

Im Borübergehen ift noch zu bemerken, daß der Schweizer H. Füeßli, der aber wegen seines langen Ausenthalts in England füglich zu den Engländern verechnet wird, während er in Rom studirte, also kurz vor 1780, mehrere Gemählbe versertigt habe, zu denen der Stoff dem Shakespeare entnommen war, aber dieses geschah bloß in Beziehung auf englische Aunstliebhaberei und die von Bohdel in Aupserstichen unternommene Shakespear's Galerie. Zwar vermag man nicht abzuläugnen, daß Füeßli's Ersindungen auch in Deutschland sehr viele Gunst fanden, doch dünkt es uns wahrscheinlich, das Publicum habe

burch seine bewiesene Theilnahme weniger den bilbenben Künstler als den großen englischen Dramatiker
ehren wollen, dessen Werke in mehreren Übersetzungen
und auch vom Theater her bekannt geworden; denn
weder Füeßli's wilder Stil noch die von ihm gewählten grauerlichen Scenen vermochten die Künstler
zu ähnlichen Unternehmungen zu bewegen.

Wilhelm Tischbein, aus heffen gebürtig, hatte fich ein paar Jahre in der Schweiz aufgehalten, dafelbst mit Bodmer und Labater vertraulichen Umgang 10 gepflogen, und war von ihnen beredet worden merkwürdige Borfalle aus der deutschen Geschichte zu bearbeiten; er mahlte also, in Rom zum zweitenmale fich aufhaltend, in den Jahren 1783 und 1784, den Conradin von Schwaben wie er im Gefängniß ju 15 Neapel mit ruhigem Muthe sein Todesurtheil an= bort. Als Runftwerk betrachtet gelang biefes, gegenwärtig in Gotha befindliche Gemählde fehr wohl, ja man kann foldbes zu den besten in unsern Tagen entstandenen Bildern gablen; aber obgleich der Runft= 20 ler daffelbe verschiedene Male, und auf verschiedene Weise im Kleinen wiederholte, regte fich doch damals noch keine lebhafte Neigung für bergleichen Gegenstände, und er selbst wandte sich kurz nachher wieder zu Darstellungen aus dem griechischen Alterthum.

Bon unserm Tischbein, woserne wir nicht sehr irren, ist nun zu allererst größere Werthschätzung der ältern, vor Raphaels Zeit blühenden Mahler ausge-

gangen. Dem Natürlichen, dem Ginfachen holb, betrachtete er mit Bergnügen die wenigen in Rom borhandenen Mahlereien des Berugino, Bellini und Manteana, pries ihre Berdienste und svendete, viel-5 leicht die Runftgeschichte nicht gehörig beachtend, vielleicht nicht hinreichend mit derfelben bekannt, ein allzufreigebiges Lob dem weniger geiftreichen Binturicchio, der mit seinen Werken fo manche Wand über= bedt hat. Tifchbein und feinen Freunden wurde balb 10 auch die von Mafaccio ausgemahlte Cavelle in ber Rirche St. Clemente bekannt. Bu gleicher Zeit forfchte ber gelehrte hirt die in Bergeffenheit gerathenen Mahlereien des da Fiesole im Vatican wieder aus, und Lips ftach Umriffe von zwei folden Gemählben 15 in Rupfer. Wiewohl nun das eben Erzählte auf wachgeworbenes Interesse für die Werte des ältern Stils hindeutet, fo hatten dieselben doch damals noch teinen Ginfluß auf die Ausübung der Kunft; niemand betrachtete fie als Mufter, oder wähnte durch Nach-20 ahmung berfelben den wahren Geschmack zu erjagen. Ein Bebenten erregendes Symptom aufteimender Vorliebe für solche ältere Art äußerte sich jedoch barin, daß gar viele Künftler, zumal unter ben jüngeren, Raphaels nie unterbrochenes Fortschreiten 25 in der Aunft abläugneten, die Gemählde von der fo= genannten zweiten Manier diefes Meifters, z. B. die

Grablegung, die Disputa u. a. den später verfertigten vorziehen wollten. Unter seinen Arbeiten im Batican

wurde daher die genannte Disputa am häufigsten von Studirenden nachgezeichnet, auch genossen die Werke des da Vinci größere Verehrung, als zuvor; beson- ders der junge lehrende Christus unter den Pharisäern, zu jener Zeit noch in der Gallerie des Prinzen Vorghese- Aldobrandini besindlich. Deßgleichen wuchs die Gunst für die Arbeiten des Garosalo; hingegen gerieth die Achtung für Carraccische Werke ins Abnehmen, Guido Reni verlor ebenfalls sein lange behauptetes Ansehen immer mehr.

Ilm in unsern Betrachtungen auch die Landschaft=
mahlerei gehörig zu berücksichtigen, sei bezüglich auf
dieselbe hier angemerkt, daß, nach Hackerts lockendem
Beispiel, sich die Künstler dieses Fachs beinahe ins=
gesammt bestissen, Ansichten der Natur zu mahlen 18
und zu zeichnen, wodurch die freie poetische Ersindung
sehr vernachlässigt wurde, und wenn selten etwa noch
landschaftliche Gemählbe entstanden, welche nicht Pro=
specte sein sollten, so war doch immer irgend eine
Gegend dem Werke zum Grunde gelegt, und nur die 20
vordersten Partien, Gebäude und dergleichen, hatten
eine andere Gestalt nach dem Geschmack des Künstlers
erhalten.

So ungefähr war es zu Rom mit den Geschmacks-Neigungen der Künftler und Kunftliebhaber, vornehm= 25 lich derer von deutscher Zunge, bis um das Jahr 1790 beschaffen. In Deutschland schien damals noch keine sehr merkliche Abweichung vom oben Erwähnten vorgegangen zu sein, nur hatte man seit mehreren Jahren schon angefangen sich mit dem Unannehmlichen
der alten Meister, Schöns, Altdorfers und anderer,
allmählich auszusöhnen. Dürern wurden seine Härten
berziehen, Holbeins Ansehen stieg ungefähr in ähnlichem Berhältniß, auch Lucas Cranach erwarb Gönner und Freunde.

Um diese Zeit unternahm der Mahler Büri, von Rom aus, eine Reise nach Benedig und durch die Combardie über Florenz wieder zurück. Er hatte zu Benedig und Mantua die Werke des Bellini und des Mantegna sleißig aufgesucht, betrachtet, auch einige derselben nachgezeichnet, ein Gleiches geschah von ihm zu Florenz mit Gemählden des da Fiesole und ansderer alten Meister. Bei seiner Wiederkunft nach Rom gedachte er gegen Kunstverwandte der geschauten Dinge mit großem Lob und beglaubigte solches durch die gesertigten Zeichnungen.

Dieses bloß zufällige Ereigniß hat, nach unserm Dafürhalten, vielen Einfluß auf den Gang des Geschmacks gehabt; denn von derselben Zeit an sprach sich die Vorliebe für alte Meister, zumal für die der florentinischen Schule, immer entschiedener aus. Die vorerwähnten Frestogemählde des da Fiesole im Vatican, wie auch die des Masaccio in der Kirche St. Clemente erhielten classisches Ansehen, das heißt: sie wurden nicht nur als ehrenwerthe Denkmale der emporstrebenden Kunst betrachtet, sondern von den

Künftlern nun als musterhaft studirt und nachgezeichnet. Ferner wählte man, in der Absicht sich
näher an Kunst und Geist der ältern Schulen und Meister anzuschließen, für neu zu erzeugende Werte
die Gegenstände schon häusiger aus der Bibel.

Giner der vorzüglichsten der auf diesem Wege sich Bemühenden war Wächter aus Stuttgard, welcher mit lieblichen Gemählden heiliger Familien, wobei ihm Garofalo schien zum Muster gedient zu haben, mit einem Hiob u. a. m. großes Lob bei Gleichge- 10 sinnten erwarb.

Eben damals befand sich auch Fernow in Rom und hielt mahrend den Winterabenden 1796 Borlesungen, in denen Rants Philosophie, oder eigent= lich deffen philosophische Maximen, auf die Runft 15 angewendet wurden. Theils Reugierde, theils Soffnung, und der an fich keineswegs tadelhafte Wunfch über große Schwierigkeiten mit leichter Muhe wegzutommen, verschafften anfänglich biefen Borlefungen zahlreichen Besuch; da aber der Docent dem immer 20 überhand nehmenden Chriftlichen und Sentimentalen in den Darftellungen widersprach, auf die Ideale des ariechischen Alterthums als einzig würdige und erfpriefliche Dufter für Rünftler hinweisend, auch fein Freund Carftens praktisch dieselben Gefinnungen be- 20 tannte, fo mußte diefer von Widersachern vielen Berbruß erfahren, und Fernows Lehre fand keinen Eingang. Im Gegentheil pflanzte fich die Reigung

jum Geschmack der ältern Meister vor Raphael, immer wachsend fort und erhielt durch die vom Kalmücken Feodor in Umrissen nach Lorenzo Ghiberti radirte bronzene Thüre am Baptisterium zu Florenz neue Nahrung.

Die fernern Greigniffe nunmehr betrachtend, bal= ten wir uns für hinlanglich überzeugt, daß ein litterarisches Product, welches wenig später, nämlich 1797 ericienen, den Sang, die Borliebe für alte Meifter 10 und ihre Werke, wo nicht vollständig entwickelt, doch der Entwickelung um vieles näher entgegen geführt Wir zielen hiermit auf Wackenrobers von habe. Ludwig Tied herausgegebene Bergensergiefungen eines tunftliebenden Alofterbruders. 15 Schrift "vornehmlich angebenden Rünftlern gewidmet, und Anaben, welche die Aunst zu lernen gebenken", wurde in Deutschland wohl aufgenommen, viel gelesen und kam bald nach Rom, wo sie ohne Zweifel den größten Einbruck gemacht hat. Der Berfasser 20 forberte mit eindringlicher Beredsamteit zu wärmerer Berehrung ber ältern Meifter auf, ftellte ihre Beise als die befte dar, ihre Werke, als fei in denfelben der Runft höchftes Ziel erreicht. Kritik wird als eine Gottlofigkeit angesehen, und die Regeln als leere 25 Tändelei; Runft meint er, lerne fich nicht, und werde nicht gelehrt, er halt die Wirkung derfelben auf die Religion, der Religion auf fie, für völlig entschieden, und verlangt daher vom Künftler andächtige Begeifte= Goethes Berte. 49. Bb. 1. Abth.

rung und religiöfe Gefühle, als waren fie unerläßliche Bedingungen des Kunftvermögens. Und weil nun die alten Meifter durchgängig diese Gemüthseigenschaften follen besessen, so werden fie deßwegen als den neuern durchaus überlegen betrachtet. 3

Da der Name des Verfassers auf dem Titel nicht genannt war, so wollten viele das Werk Goethen zuschreiben und folgten desto getroster den darin vorgetragenen und ihren eigenen ungefähr gleichartigen, schon vorher gehegten Meinungen.

Es fügte fich ferner daß, als nach ben bekannten unruhigen Ereigniffen, Rom, im Jahre 1798, von den Franzosen besetzt wurde, viele Künftler, um Beschwerlichkeiten und Störungen auszuweichen, fich von bort wegbegaben und, durch die Umstände genöthigt, 15 Florenz zu ihrem Aufenthalt mählten, wo fie Gelegenheit fanden mit den ältern und älteften Meiftern dieser berühmten Runftschule besser bekannt zu werben als in Rom hatte geschehen konnen. Giotto, bie Gaddi, Orcagna, felbst andere von geringerm Ramen 20 und Berdienft, wie Buffalmacco, tamen dadurch, vielleicht in übertriebenem Make, zu Ehren und manches ihrer noch übrigen, lange nicht mehr beachteten Werte wurde jest jum Studium und Mufter von Rünftlern erkoren, welche kurz borber noch den Colog des Phi= 25 dias vor Augen gehabt.

Im Jahre 1798 ließ Tied, welcher die Herzens= ergießungen nach Wadenrobers Tode herausgegeben,

auch felbst einigen Theil daran gehabt hatte, einen in gleichem Geift geschriebenen Roman in zwei Banben, Sternbalds Wanderungen betitelt, folgen. Dieser Sternbald ift ein junger Mahler, Albrecht 5 Dürers Schüler, zieht auf die Wanderschaft, kommt in den Niederlanden zum Lucas von Leyden, begegnet dem liebekranken Quintin Meffis, verzichtet auf deffen Braut, welche ber Bater ihm, bem Sternbald geben wollte, geht sodann nach Italien, buhlt gelegentlich, 10 und findet endlich unverhofft zu Rom die von Kinbesbeinen an geliebte Unbekannte. Das Romantische, sowohl der Charaftere als der Begebenheiten und deren Berknüpfung, mag löblich fein, wir find nicht berufen das Werk von dieser Seite zu beurtheilen; 15 dem auf Runft fich beziehenden Theile jedoch fehlt es, wir dürfen tuhnlich fagen am Nothwendigften, an natürlichem Sinn für Runft, beren Studium benn auch wohl nie bes Berfassers ernstliches Geschäft gewesen.

Tieck ift überdem für seinen Zweck nicht so begeistert wie Wackenroder und daher hat Sternbald,
obschon viel gelesen hund bis auf diesen Tag nicht
gänzlich aus der Mode, niemals einen sehr bedeutenden Einsluß auf Geschmack und Meinungen in der
Runst ausgeübt, allein er war jener bereits mächtig
gewordenen und geltenden Neigung für ältere Meister,
für mystisch=religiöse Gegenstände und Allegorieen in
sosern günstig, als er sich an dieselbe anschloß, und,

so wie andere Schriften von ähnlicher Tendenz, beitrug, ihr auch außer dem Areise der Künstler und Kunstfreunde mehr Ausbreitung zu verschaffen.

Bu solcher Art Schriften zählen wir vornehmlich auch die ebenfalls von Tieck im Jahr 1799 herauß- z gegebenen Phantasieen über die Kunst, welche noch ein paar Aufsähe von Wackenroder enthalten. Mißtönend nimmt sich dazwischen eine einzelne kleine, obgleich an sich recht gute Abhandlung auß, Watteau'ß Bilber betitelt, worin die Kunst dieses galanten Mah- wlers lüsterner Grazie und muthwilliger Schäferspiele, dieses keineswegs einsachen oder alterthümlichen oder fromm empfindenden, gelobt und vertheidigt wird.

Sogar Auguft Wilhelm Schlegel war zu biefer Zeit dem alterthümelnden chriftfatholischen Kunstge= 15 schmack zugethan; verschiedene seiner kleinen Gedichte, sämmtlich zwischen 1798 und 1803 entstanden, sind zum Theil gutartige Früchte desselben. Am meisten Umfang, vielleicht auch poetisches Berdienst, hat eines, Bund der Kirche mit den Künsten genannt, und wist nach unserer Ansicht besonders merkwürdig, weil es als ein allgemeines Bekenntniß des damaligen Zu= standes dieser neuen Lehre und Glaubens in den Künsten darf angesehen werden.

Sei hier unserer Erzählung ein Ruhepunct ge= 25 stattet um erforderliche Rückblicke zu thun und Be= trachtungen anzustellen.

Der Lefer hat gesehen wie Anfangs Künstler und Kunftfreunde, redlich meinend, alte Meifter und ihre Werke billig werthaeschätt; bann, bestochen durch bas Naive derfelben, diese Werthschätzung etwas über-Als nun hierauf sich im Braktischen ber Runft eine fentimentale Stimmung aukerte, die es unternahm religiöfe Gegenftande barzuftellen, auf welche die Einfalt, der fromme Sinn und Innigkeit einiger jener alten Meifter anwendbar ichien, fo war 10 folches, verbunden mit äußern zufälligen Ereigniffen, die größte Lockung, jene Werke der altern Zeit und Schule in weiterm Umfang ju ftudiren, ja fogar beren Nachahmung zu verfuchen; weil aber bas anziehend Einfache, die rührende Unschuld in den alten 15 Gemählden nicht absichtlicher Kunft und besondern 3wecken, vielmehr der Gefinnung der Meifter und der Zeit, worin fie lebten, angehört, so konnte die Nachahmung nicht gelingen.

Daß Gelehrte sodann und Dichter die Natur der Kunst, ihr wahres Wesen und Streben nicht besser fassend, mit den Mahlern in gleichem Jrrthum, zu gleicher Borliebe für das Alte sich verbündet, Sache der Religion mit der Sache der Mahlerei gemischt und in Folge dieses Vermischens jene alten, in Haupt=
25 erfordernissen mangelhaften Werke als die besten, einzigen Muster für echte Geschmacksbildung empsohlen, war ohne Zweisel noch schädlicher: denn dadurch verstärkte sich die Faction, es gestaltete sich die neue

Lehre, schwärmerisch wurden die Gemüther entzündet, die bewährtesten Kunftregeln vernachlässigt, und so der Eiser, durch gründliche Studien zur Meisterschaft und klar bewußtem Wirken zu gelangen, immer mehr verkühlet.

Dem großen Publicum in Deutschland hat diese von Künstlern und Schriftstellern gemeinschaftlich außegedachte Geschmackslehre nie recht anmuthen wollen; altitaliänische Mahler und Gemählbe waren ihm fremde Dinge, und selbst unsere tunstbestissenen Alte wordern, außer etwa Dürer und Holbein, zu wenig bekannt. Die schon erwähnte Mengerei von bilbender Kunst, Poesie und Religion, obgleich Geneigtheit für Katholicismus ankündigend, machte sich den Kathoeliken doch verdächtig, und mußte den Protestanten wunerfreulich sein.

Inzwischen war der Anstoß gegeben, der Hang zum Alterthümlichen in dem Bolle wach geworden, der nunmehr unter patriotisch=nationaler Form her= vortrat. Groß, ja übertrieben wurden die Äußer= vlichkeiten einer besser geglaubten Borzeit werthgeschät, man wollte recht mit Gewalt zur alten Deutschheit zurückkehren. Daher die Sprachreiniger, die Lust an Ritterromanen und Schauspielen, Turnieren, Aufzügen; daher in Gartenanlagen erbaute Ruinen, Ritterburgen, wecheincapellen, Einsiedeleien, sammt dem ganzen gothi= scheincapellen, auf Schnörkelwesen, welches bis in die Wohnungen, auf das Hausgeräth und selbst die

Kleidung sich erstreckte. Manches an diesem Treiben, ober vielmehr Übertreiben, ist freilich bloß leeres Spiel gewesen und geblieben, woran Geschmack und Vernunft viel auszusehen haben; der Geist davon aber war nicht ohne Gehalt, und sonder Zweisel eben dersselbe, der in den lehtverstoffenen Jahren die Wunder gewirkt deren wir uns alle freuen.

Wir können nun die geschichtliche Darftellung wieder fortseten.

Im Jahr 1803 trat Friedrich Schlegel, in der bon ihm berausgegebenen Zeitschrift, Europa genannt, querft als schriftlicher Lehrer des neuen alterthümeln= ben, tatholisch=chriftelnden Runftgeschmacks auf, ftrei= tend gegen die bisher gehegten Meinungen über echte 15 Runft und die Art fie zu fordern. Religion, Myftit, driftliche Gegenstände, ober wie es beifit Sinnbilder, werden für Mahlerei und deren künftiges Gedeihen als unerläßliche Erforderniffe ausgegeben. Der ältern Schule, bas will sagen Meistern und Werken aus der 20 Reit vor Raphael, wird über alle spätern der Vorzug eingeräumt; Tizian, Correggio, Julio Romano, del Sarto 2c., die letten Mahler genannt. Mustisch= allegorischen Beziehungen legt herr Schlegel große Wichtigkeit bei, glaubt dergleichen in Correggio's be-25 rühmteften Werken entdeckt zu haben, und ist geneigt folde bei Auseinandersetung des Kunftcharakters dieses großen Meifters, nächft ber mufitalischen Eigenschaft deffelben, für das ihn am meiften auszeichnende Berbienft zu achten.

Die alte deutsche Kunst erhält überschwängliche Lobsprüche, so, daß kühlere Kunstrichter nicht wohl einstimmen könnten, wie aufrichtig vaterländisch auch stonft ihre Gesinnungen sein möchten.

Ein selbst von anders Gesinnten nicht abzuläug= nendes Berdienst hat sich übrigens Herr Schlegel er= worben, daß er eben damals durch seine Anregung die Ausmerksamkeit der Forscher zuerst auf die alt= 10 niederrheinische Mahlerschule und die in Coln besind= lichen Werke derselben hingelenkt.

Diese Europa nun hat, seit sie erschienen bis jett, ein gewissermaßen gesetzgebendes Ansehen bei den Theilnehmern des von ihr begünstigten Kunstgeschmacks 15 behauptet, und es ist kein Wunder: denn unstreitig ist in dem was Herr Schlegel vorträgt, verglichen mit andern dieselbe Sache bezielenden Schriften, noch am meisten Bestimmtes, Klares und vornehmlich Folge-rechtes anzutreffen.

Nur wenig Zeit verstrich, als man schon bemerken konnte, die neu aufgestellte Lehre habe bei Künstlern und Dilettanten große Gunst gewonnen. Dresden war der Hauptort wo diese Gesinnungen und Überzeugungen sich praktisch entsalteten: denn ohngesähr 25 um diese Zeit versertigte dasclost ein junger hoffnungszwoller Mahler, Runge genannt, aus Pommern gebürtig, seine, die vier Tageszeiten bedeutenden, später dem

Publicum durch Aupferstiche bekannt gewordenen Feder= entwürfe; Darstellungen einer neuen wundersamen Art, ihrem äußern Ansehn nach dem Fach der sogenannten Grotesken verwandt, hinsichtlich auf den Sinn aber wahre Sieroglyphen.

Die Hauptbilber bestehen aus weiblichen Riguren, umgeben von kleinen Genien. Blumengeranke und deraleichen. In den Einfassungen oder Rahmen, welche die Bedeutung der Hauptbilder verftärken 10 follen, hat fich der Rünftler befliffen, mancherlei allegorische Zeichnungen anzubringen, Glorien und Areuze, Rosen und Nägel, Relche, Dornen u. f. w., alles in einer außerft weiten verwickelten Begiehung, mehr als bisher üblich gewesen. Die Allegorie der Blumen 15 und Bflanzen ift ihm eigenthümlich, und man kann fagen, er habe alles dahin Gehörende fehr geiftreich gezeichnet, oft auch in geiftreicher Beziehung angewandt. Überall äußert sich des Künstlers schönes heraliches Talent, welches herben Sinn zu milbern, traurige w und unfreundliche Bilber mit Unmuth ju fcmuden unternimmt, und es ift keine Frage daß Runge, lebend im fechzehnten Jahrhundert, gebildet unter Correggio's Leitung, einer ber würdigsten Schuler bieses großen Meifters hatte werben muffen.

Aurz nach Runge glückte es einem andern, gleich= falls aus Pommern gebürtigen und in Dresden woh= nenden Künstler, genannt Friedrich, ehrenvoll bekannt zu werden: vermittelst bewundernswürdig sauber ge= tuschten Landschaften, in denen er, theils durch die Landschaft selbst, theils durch die Staffage mystisch religiose Begriffe anzudeuten suchte. Auf diesem Wege wird, wie auch gedachtem Runge in seiner Art begegenet ist, eben um der Bedeutung willen, manches ungewöhnliche, ja das Unschöne selbst gesordert. Das rum hat auch Friedrich von Personen welche die bezielten Allegorieen entweder nicht faßten oder nicht billigten, viel Widerspruch ersahren, alle aber mußten zugeben, daß er den Charakter mancher Gegenstände, w. B. verschiedene Baumarten, alt-versallene Gebäude und dergleichen mit redlichstem Fleiß und Treue darzustellen wisse.

Auch die Mahler Hartmann und von Kügelgen, jest beide Professoren an der Dresdner Kunstakademie, 13 haben sich den neuen Geschmackslehren günstig bewiesen, indem sie in verschiedenen ihrer Werke mystische Beziehungen und anderes dahin Deutendes angebracht; doch ist solches nur gelegentlich und nicht in dem Maße ausdauernd geschehen, daß man sie als ent= 20 schiedene Anhänger und Partiehäupter betrachten konnte.

Zwei Brüber Riepenhausen, Söhne eines wackern Aupferstechers zu Göttingen, junge Männer von schönem Talent, versuchten anfänglich jenes berühmte 20 Gemählbe Polhgnots, die Eroberung Trojas vorstelslend, nach Anleitung des Pausanias durch Entwürse zu versinnlichen; nachher aber wendeten sie sich zu

biblischen und frommen Gegenständen, Madonnen und Legenden der Heiligen. Bon letzterer Art erschien, im Jahre 1806, das Leben der Dulderin Genoveva, auf sechzehn Kupfertafeln, nach Tiecks poetischer Bearbeistung. Die Künstler gingen hierauf nach Kom und haben, daselbst seither studirend und arbeitend, zur Auferechthaltung und Berbreitung des neusalterthümelnden Kunstgeschmacks nach Bermögen beigetragen. Sie begannen eine Geschichte der neuern Kunst in Bildern, d. h. stizzirte Abbildungen verschiedener Gemählbe des Cimadue, Giotto und anderer alten Florentiner. Die Fortsehung dieses Werks ist uns nicht zu Gesichte gestommen, so wenig als das angekündigte Leben Carl des Großen, in chklischer Darstellung.

Wenn wir nunmehr die bisher betrachtete Geschmacksrichtung weiter versolgen und bemerken was
sich, von den Jahren 1806 oder 1808 an, damit zugetragen, so ist wahrzunehmen, wie sich durch ganz Deutschland, unter den höheren und niederen Classen, die Vorliebe für alles Alt-nationale, oder als solches Angesehene erhielt, sich erweiterte, ja, während der Epoche seindlichen Drucks und Kränkungen, nur desto höher stieg. Bon den Künsten solgte vornehmlich die Architektur solcher Richtung, nie wurden die alten sogenannt Gothischen Gebäude emsiger studirt, gepriesen, das wahrhaft Lobenswerthe an ihnen so gutmüthig überschäht; man könnte diese Zeit füglich die Epoche ihrer Verherrlichung nennen.

Gleichem Buge folgend, wendeten fich nun auch unter den Mahlern mehrere von religiofen Gegenftanden zu folden, die irgend einigen Bezug auf vaterländische Geschichte ober Dichtung hatten, und alteres beutsches Costum zuliegen. So hat man verschiedene : Thaten D. M. Luthers dargeftellt gefehen, andere haben fich bemüht Scenen aus Schillers Wallenftein zu bearbeiten. Ein junger Rünftler, Pforr aus Frankfurt a. M., verfertigte eine zahlreiche Folge von Beichnungen nach Goethe's Got von Berlichingen; auch 10 beffelben Dichters Erlkönig ift von vielen, fowohl Geschichts= als Landschaftsmahlern zum Gegenstand ermählt worden. Um allermeiften muß jedoch Rauft angezogen haben: denn wir konnten ein langes Reaifter von Runftwerken liefern die aus demfelben ge- 15 schöpft worden. Unter die besten und hier anzuführen würdigften gehören brei Scenen, Fauft mit Gretchen darftellend; zwei ausführlich gezeichnet, die dritte größer in Öl gemahlt, von Näcke aus Dresben. Ebendafelbst hat ein anderer Rünftler, Retich, eine über 20 bas ganze Gedicht fich erftreckende Folge von fechs und zwanzig Blättern eigenhändig radirter Umriffe zu Stande gebracht. Viele Stücke aus dieser Folge find als geiftreiche Compositionen zu loben, alle empfehlen sich durch angemessenen Ausdruck und Charakter der 25 Figuren. Doch das Bedeutendste in solcher Art von Darstellungen hat vor ganz kurzer Zeit Cornelius geliefert, ein niederrheinischer Mahler von ungemeinen

Anlagen, der, seit einigen Jahren in Rom sich aufhaltend, unter den Bekennern des neu-alterthümlichen
Geschmacks als einer der Häuptlinge angesehen wird.
Bon seinen erwähnten Darstellungen aus Faust, welche
s als Folge ebenfalls das ganze Gedicht umfassen sollen, wird ehstens eine Abtheilung, von Ruschewehh zierlich radirt, im Publicum erscheinen; sie enthalten
reichere Compositionen als Rehschs Blätter und der
Künstler scheint darin Dürern sich zum Vorbild genommen zu haben. Ungefähr in gleichem Geschmack
hat Cornelius auch verschiedene Zeichnungen nach dem
Liede der Nibelungen ausgeführt.

Die frühere religiöse Richtung des neuen Kunstgeschmacks verfolgte hingegen Overbeck, ein mit eben
15 so schönen Naturgaben als Cornelius ausgerüsteter,
auch in Rom lebender junger Künstler, aus Lübeck
gebürtig. Dieser, am liebsten Gegenstände aus der Bibel wählend, hält sich zur Art der alten italiänischen Meister, weiß seinen Figuren, zumal den weib=
20 lichen, viel Anmuthiges, viel Zartes mitzutheilen und
macht zuweilen von Motiven, die man für schähens=
werth naiv erklären muß, löblichen Gebrauch. Derselben Weise, jedoch mit vorwaltender Neigung zu
mhstischen Allegorien, besleißt sich auch zu Kom der
zinnge Mahler Schadow, Sohn des berühmten Berliner Bildhauers.

In Gefinnungen und Anfichten von der Runft folof ferner ben genannten wackern Mannern fich

noch ein junger Schweizer Mahler, Ludwig Bogel an, welcher vor wenigen Jahren, durch ein nur erft untermahltes Bild, ju Rom die Bewunderung der Runftgenoffen auf fich gezogen. Gegenwärtig lebt er wieder in seinem Baterlande. Befagtes Gemählbe s ftellt die triumphirende Beimtehr der Schweizer, nach ber Anno 1315 gelieferten Schlacht am Morgarten, dar, und wohl verdiente die reiche poetische Erfindung, der belebte Ausdruck, das eigenthümliche Nationale in Geftalt und Gefichtszügen ber Riguren fo grokes 10 Lob als dem Werk zu Theil geworden, an welchem bie ausnehmende Reinlichkeit, der felbft geringfügiges Detail nicht verschmähende Reiß, bereits in der erften Unlage Breughels Zeit und Runft in Erinnerung brachte. 15

Schriften, die den Geschmack von dem wir hier handeln begünstigen, Einfluß erlangt, oder zur weistern Ausbildung desselben wesentlich beigetragen, sind seit der Europa keine erschienen: die 1808 zu Dresden herausgekommene Zeitschrift Apollo enthält zwar Aufs osähe von Männern, welche dahin einschlagende Gesinsnungen hegen; allein das Werk fand zu wenig Theilsnahme als daß es hätte fortdauern und wirken können.

Alle beutsche Länder wurden im Laufe der lettverstossenen Jahre zu sehr von Krieges-Unruhen bewegt, 25 als daß überhaupt ausübende Kunst hätte gedeihen können; das Wenige was, in der bestimmten Beziehung die wir in's Auge gesaßt, zu Dresden und von Deutschen zu Rom geschehen, haben wir berichtet. Was in Prag und Wien etwa Ühnliches unternommen und ausgeführt worden sein mag, ist uns unbekannt. Eben so wenig kennen wir München von dieser Seite; einer Sage zufolge soll jedoch die Reigung zum Religiosen und Deutsch=alterthümelnden daselbst vornehmlich unter den jungen studirenden Künstlern Eingang gefunden haben, worüber Unliebe zwischen ihnen und den hellenisch gesinnten Meistern entstanden.

Haben wir aus dem bisher Vorgetragenen ersehen wie der von uns betrachtete Kunftgeschmack entstanden, wie derselbe durch Vereinigung der Künstler und Literatoren mehr empor gekommen, endlich unter dem Einstluß äußerer Ereignisse die jett bestehende Gestalt angenommen; so bleibt nochmals zu überschauen in welchem Maß diese Neigungen und neuen Lehren, theils auf die Kunst in ihren Erzeugnissen, theils auf Werthschäung und Sinn für dieselbe gewirkt.

Zuerst soll man billig das redliche Bestreben, den Sernst, Fleiß und die Ausdauer lobend anerkennen, womit mehrere der das Christlich-mystische, oder auch das Baterländische bezielenden Künstler ihrem Zweck großmüthig nachgerungen. Wie viel Zeit und tieses Nachdenken muß nicht Runge auf die vorerwähnten allegorischen Blätter, die Tageszeiten vorstellend, verwendet haben! Sie sind ein wahres Labyrinth dunkler Beziehungen, dem Beschauer, durch das saft Unergründliche des Sinnes, gleichsam Schwindel erregend, und

dennoch hatte der Künftler bei feiner Arbeit weder Aussicht auf Gewinn, noch irgend einen andern 3meck als reine Liebe jur Sache. Wie wenig ift nicht der wackere Friedrich ermuntert worden; aber er wendete fich bennoch nicht von seinen mystisch = allegorischen 5 Lanbichaften, weil ihm der eingeschlagene Weg als ber rechte, zum wahren Ziel der Runft leitende vorkömmt, und eben diefes ift auch mit Overbeck sowohl als mit Cornelius der Rall, welche zuverläffig alle beide hinreichende Geschicklichkeit besäffen, Werke hei= 10 terern Sinnes, angenehm in die Augen fallend, ver= muthlich auch vom bezahlenden Publicum noch beffer aufgenommen, zu verfertigen; allein fie wollen lieber ihrer einmal gefakten Überzeugung folgen, und ver= meinen, jener in Darftellung biblischer Gegenftanbe 15 nach der alt=italianischen Weise, dieser durch roman= tische Bilber mit altdeutschem Costum und Widerfcein von Albrecht Dürers Art, die Blume der Runft zu brechen. Roch anderer eben so redliches, eben so unverdroffenes Bestreben konnten wir wofern es no= 20 thia ware namentlich anführen.

Ferner verdient angemerkt und gerühmt zu werden, wie ein großer Theil, ja die meisten sich zu diesem Geschmack bekennenden Künstler ungemeine Sorgfalt auf reinliche zarte Behandlung ihrer Werke verwen= 25 den. Overbeck, Cornelius u. a. sind in solchem Betracht musterhaft zu nennen. Dieses möchte indessen wohl der beste Gewinn sein welcher aus Nachahmung

ber in mancherlei Sinficht mangelhaften Runft ber alten Mahler fich ergeben. Denn, wie man es auch anstellen mag, ein freiwilliges, vorfähliches Bergicht= leisten auf alle Vortheile der ausgebildeten Kunft 5 laft fich nicht vertheidigen, noch weniger aut beifen. Selbst mit den kunftlichsten Wendungen werden die Nünger des Klosterbruders und der Europa den gefunden Sinn doch niemals überreben, daß ein Gemählbe barum erbaulicher, ober baterländischer sei, 10 wenn es kunftlos angeordnet ift, wenn Licht und Schatten, Haltung und mahlerische Wirkung unbeachtet gelassen, die Figuren wunderlich costumirt find; wenn das Colorit des Fleisches eintönig, die Farben der Gewänder nicht auf erforderliche Weise gebrochen 15 find, und das Ganze eben deftwegen flach und unfreundlich ausfällt. Das ift benn auch die unbeaweifelte Urfache, warum Zeichnungen dieser Art immer noch mehr Beifall finden und gefunden haben, als Gemählbe, weil dort das Mangelhafte weniger zur 20 Erscheinung kommt, oder besser gesagt, weil an solchen Gemählden mehrere der wesentlich nothwendigen Runft= eigenschaften vermißt werden.

Erinnerungswerth ist es hiebei, ja warnend, daß Künstler welche dem Schein alterthümlicher Einfalt 25 nachjagen, so häusig zu den Manieristen sich verirren; nicht selten begegneten wir auf eben demselben Blatte dem Giotto und zugleich auch dem Bronzino oder Salviati, auch haben wir den Albrecht Dürer zu=

weilen in Gesellschaft von Golzius und Spranger aefunden.

Obgenannter Friedrich zu Dresden ift bisher noch immer der einzige geblieben, welcher in landschaftliche Gemählbe und Zeichnungen mpftisch=religiöse Bedeu= 5 tung zu legen versuchte. Er unterscheidet fich übrigens von denen, so ähnliches mit Figuren beabsichtigen, darin, daß er nicht alte Meifter, sondern unmittelbar die Natur nachzuahmen befliffen ift. Seine Erfin= bungen haben durchgängig das ehrenwerthe Berdienft, 10 daß fie gedacht find; weil aber duftere Religionsalle= gorien anmuthiger und ichoner Darftellung meiftens nicht zusagen, er überdem die Runft der Beleuchtung entweder nicht kennt, oder verschmäht, wie er denn auch bei Anwendung der Farben deren Milberung 15 und Übereinstimmung nicht beachtet, so befriedigen feine faubern Bifterzeichnungen bas Auge beffer als die Gemählde und Friedrich befindet fich wegen Ber= nachläffigung der Runftregeln mit allen feinen Beschmacksgenoffen, welchem Nach fie auch zugehören, in 20 gleichem Nachtheil. Das Kunftwerk foll zwar den Geift des Beichauers unterhalten, beffen Gemuth ansprechen, aber eben darum weil es geschauet werden muß, verlangt das Auge zugleich wohlthuende Befriedigung, und was hindert den Künftler wahres 25 Colorit, gefällige Beleuchtung und Formen der schönen Natur bedeutend zu gebrauchen? Eben in geschickter Bereinigung bes geiftig Bebeutenden und

bes finnlich Rührenden feiert die echte Kunft ihren Triumph.

Hinsichtlich auf die Bilbhauerei, dürfen wir nicht zu erwähnen vergessen, daß dieselbe unter alle dem serzählten Treiben von jedem Einfluß, der ungünstige Folgen für sie hätte haben können, verschont blieb, und daß sie nicht von dem Wege abwich, den sie seit Mengs und Winckelmann eingeschlagen. Ihre Muster blieben daher, und sind immer noch die griechischen von Denkmale; auch nicht ein einziger ernstlicher Versuch ist, soviel wir wissen, gemacht worden alt-deutsche oder eitaliänische Meister im Plastischen nachzuahmen, zu andächteln, und allegorisch mit dem guten und bösen Princip zu spielen.

Wenden wir uns nun endlich zur Architektur, den in derselben herrschenden gothischen, oder nach der beliebten Benennung altdeutschen Geschmack bedenkend; so konnte es mit dieser Art von Nachahmung doch eben auch nicht weit gedeihen, besonders da jenes Handwerk völlig erloschen war, das ihr hätte zur Hülfe kommen müssen. Und so gibt es artistische sowohl als technische Ursachen, ethische und mechanische, warum es durchaus unmöglich ist sich ganz in den Geist vergangener Zeiten zu versehen, denselben ihr Gegenthümliches abzuborgen. Gehe man alle Zeiten durch, beachte man alle je geschehenen Versuche sich in den Künsten Früheres oder Auswärtiges anzueignen und man wird bald überzeugt sein, daß es nie wahr-

haftig gelang. Will man Beispiele hierfür, so verweisen wir auf ein benachbartes cultivirtes Bolk, dem es eben so wenig gelingen mochte, vor etwa funfzig Jahren, in Bildern und Gebäuden den eigenthümlichen Geschmack der Chinesen nachzuahmen, als ihm unlängst s die Nachahmung des Aghptischen, Griechischen und Römischen gerieth, und als nun in Deutschland die Nachahmung alter Deutscheit gelingen kann.

Da sich überdieß von den Künsten nur etwa die äußere Form und allgemeine Regeln fortoflanzen, 10 berübernehmen laffen; fo folgt, daß je vollkommener diese find, desto ergiebiger, nüglicher auch das Studium berfelben, und befto glücklicher die Nachahmung der mit folder Freiheit studirten Runftwerke fein wird. Wobei noch zu bemerken fteht, daß die Schwierigkeiten 15 der Nachahmung wegen mehr oder minder Vortreff= lichkeit der nachzuahmenden Musterbilder, weder ge= ringer noch größer werden. Hieraus geht nun hervor daß es in Bezug auf die Runft am ficherften und vernünftigsten ift, fich ausschließlich mit dem Studium 20 ber alten griechischen Runft, und was in neuerer Zeit fich an dieselbe anschloß, zu befassen; hingegen immer gefährlich und vom rechten Weg ableitend andere Mufter zu suchen. Wird uns aber im Widerspruch das Anziehend-Unschuldige, Rechtliche, Einfache der alt= 25 italianischen und edeutschen Mahler vor allen andern früherer und späterer Zeiten als hochft gemuthlich und allein aus der chriftlichen Religion fich entfaltend ge-

priefen, so läugnen wir das Einwirken religioser Stimmung einiger älterer Meifter auf ihre Werke teineswegs; doch um jedem Difberftandnif vorzubeugen, bemerken wir Folgendes: das Wort Gemüth s wird im rechten Sinne alsbann gebraucht, wenn mehrere ichakenswerthe Gigenschaften bes Menschen vereinigt zur Erscheinung tommen, und, indem fie ihren Werth offenbaren, zugleich einen angenehmen lieblichen Eindruck auf uns bewirken. In diefem 10 Sinne ichreiben wir einem Runftler, einem Runftwerk Gemuth zu. Run ift teine Frage baf, wenn Ergebenheit in den göttlichen Willen, Duldung eigener Leiden, Theilnahme an fremden, fich in Gefichtsbildung, Gebarben und Sandlungen offenbart, alsbann die From-15 migteit eines folden Gemuths eindringlich, ja binreißend auf uns wirken muß.

Allein das fromme Gemüth ift nicht das Einzige: denn das rein Gemüthliche kann sich im Heitern, Großen, ja Erhabenen offenbaren, und in diesem Sinne war die griechische Kunst höchst gemüthvoll. Bekennen doch die Alten selbst, daß der olympische Jupiter der Religion höchst vortheilhaft geworden, daß also die Betrachtung desselben gleichfalls zur Frömmigkeit, aber nicht zu einer solchen wie wir sie denken, den Beschauer hinauf gezogen habe. Hält man dieses recht sest im Auge, so erscheint auch der Widerstreit zwischen alter und neuer Kunst, zwischen christlicher und hellenischer keineswegs so schreiend als er manchmal ausgesprochen wird.

Schlieflich aber wollen wir der erwachten Reigung zum Alterthümlichen auch ein billiges Lob nicht ent= gieben und bekennen, daß man berfelben, vornehmlich in Deutschland, die Erhaltung einer unzähligen Menge von Runftmerkwürdigkeiten verdankt. Weder dem Ur= 5 theil, noch der Wifbegierde, noch den Gefinnungen hat es früher Ehre gemacht, wenn man die alten Denkmale unferer nationalen Kunst, theils aus schmäh= licher Robheit, theils aus Geschmacks=Dünkel wenig actete, und es ist so nütlich als rühmlich daß nun= 10 mehr an verschiedenen Orten öffentliche und Privatsammlungen von bergleichen Werken angelegt worden. Schon vor dreißig Jahren haben mahre Runftfreunde bie in einem Saal ber Münchner Galerie beisammen aufgestellten Gemählde von alten deutschen und nieder= 15 ländischen Meiftern mit Bergnügen betrachtet und in geschichtlicher Sinficht Unterricht baraus geschöpft, wozu jest, da gedachte Sammlung nach Schleifibeim gefett und fehr vermehrt worden, noch beffere Gelegen= heit sein mag. Auf der Burg zu Rürnberg, und also 20 recht im Mittelpunct ber alten oberbeutschen Runft, findet man feit einigen Jahren ebenfalls eine Menge folder Werke zusammengebracht, und diese Sammlung verdient die Aufmerksamkeit desto mehr, weil sie, außer ben Gemählben, noch einen reichen Borrath von Schnitz- 25 arbeiten enthält.

Auch die Stadt Frankfurt a. M. ehrt sich und die deutsche Kunft dadurch daß sie alle aus den auf-

gehobenen Rirchen und Rlöftern herrührenden alten Gemählbe forgfältig aufbewahren läßt. Leipzig hat eine Sammlung von etwa breißig Stud alten Bilbern durch glückliches Forschen eines Liebhabers und 5 Renners, Herrn Quandt, erhalten, welcher dieselben aus abgelegenen Räumen der St. Nicolaus = und Thomas-Rirche zusammengesucht und worunter einige treffliche Arbeiten des Lucas Cranach befindlich. Aus allen Brivatsammlungen dieser Art fügte sich jedoch 10 leine unter aludlichern Greignissen, mit mehr Ginficht und zwedmäßigem Aufwand zusammen als die der Berrn Boifferee ju Beidelberg, von welcher bereits im vorigen Seft ausführliche Nachrichten mitgetheilt worden; defigleichen von dem was die herren Wallraf 15 und von Liebersberg in Coln besithen. Diejenige bebeutende Anzahl von Gemählden alter deutscher Meister welche der Herr Fürst von Wallerstein aufgestellt hat, könnte man füglich eine Galerie nennen, und es ift fehr zu munichen bag irgend ein Sachtundiger bem 20 Publicum bald nähern Bericht barüber abstatten möge.

Die genannten öffentlichen und Privatsammlungen, nebst andern welche uns vielleicht unbekannt geblieben sind, werden ohne Zweisel noch eine weitere Berbreitung der Liebhaberei und Sammlerlust bewirken; auch müßten wir sehr irren wenn nicht diese Anund Aufregung der so dunkeln und lückenhaften deutsichen Kunstgeschichte älterer Zeit erhebliche Ausklärungen verschaffen sollte.

Den stillen gemüthlichen Freunden der Kunstwerke alter Denkmale und Einrichtungen war freilich das Austheben so vieler Kirchen und Klöster, im Berlauf der letzten zehn dis zwanzig Jahre, sehr ängstigend, sie befürchteten, und wohl nicht mit Unrecht, von 5 dem Stören und Rücken und Bewegen den Untergang manches Köstlichen; in der That mag viel Schätbares beschädigt, wohl gar vertilgt worden sein; aber es kam hingegen auch viel Berborgenes an's Licht, viel Bernachlässigtes wurde hervorgezogen, viel wenig Be= 10 kanntes wurde bekannter; die Gelegenheit zu sammeln erweckte Sammler und Liebhaber, so daß zwischen Berlust und Gewinn eine Art von Ausgleichung statt gefunden, und, alles erwogen, die Kunst sich über keinen wesentlichen Rachtheil zu beschweren hat.

Bon alten würdigen Denkmalen der Architektur find zwar hin und wieder, vornehmlich in den Rhein= gegenden, viele beschädigt, selbst einige zerstört worden. Kriegeswuth und rechnende kleinliche Gewinnsucht haben hierzu einander die Hände geboten; allein die 20 Alterthums= und Baterlandsliede wackerer Kunstfreunde trachtete auch diesem Berlust zu begegnen. Herrn Mollers Hefte, von denen bereits vier erschienen sind, enthalten die allerschätzbarsten Beiträge zum Studium der Geschichte der deutschen Architektur, und mehrere 25 der in gedachten Heften abgebildeten Gebäude sind eben solche die ein trauriges Schicksal ereilte. Das große Werk des Herrn Boissere über den Dom zu

Coln ift bereits so weit vorbereitet, daß nächstens ein Theil desselben erscheinen kann, und wir dürfen das von, nicht allein hinsichtlich auf das Domgebäude, sondern im Allgemeinen über die alte Architektur am Riederrheine Aufschluß und Belehrung erwarten.

Erheben wir uns endlich noch auf den höchsten, alles übersehenden Standpunct, fo läßt sich die betractete patriotische Richtung des Kunstgeschmacks wohl billig als ein Theil, ober auch als Folge ber mächti= 10 gen Regung betrachten, von welcher die Gesammtheit aller zu Deutschland fich rechnenden Bolter begeistert bas Joch fremder Gewalt großmüthig abwarf, die bekannten ewia denkwürdigen Thaten verrichtete, und aus Besiegten sich zu Aberwindern emporschwang. 15 Wir find diefer Unficht um fo mehr geneigt, als fie unser Urtheil gegen die Theilnehmer an besagtem Kunstgeschmack milbert, den Schein willkührlicher Jr= rung großen Theils von ihnen abwälzt; denn fie fanden sich mit dem gewaltigen Strom herrschender 20 Meinungen und Gefinnungen fortgezogen. Da aber jener National-Enthusiasmus, nach erreichtem großen 3wed, den leidenschaftlichen Charatter, wodurch er fo start und thatfertig geworden, ohne Zweifel wieder ablegen und in die Grenzen einer anftändigen mur-25 digen Selbstichätzung zurücktreten wird, fo kann fich alsbann auch die Runft verftändig faffen lernen und die beengende Nachahmung der ältern Meifter aufgeben, ohne doch denfelben und ihren Werken die ge=



bührende und auf wahre Erkenntniß gegründete Hoch= achtung zu entziehen.

Ein Gleiches gilt von der Religiosität. Die echte, wahre, die dem Deutschen so wohl ziemt, hat ihn zur schlimmsten Zeit aufrecht erhalten und mitten unter s dem Druck nicht allein seine Hoffnungen, sondern auch seine Thatkräfte genährt. Möge ein so würdiger Einfluß bei sortwährendem großen Drange der Bezgebenheiten der Nation niemals ermangeln; dagegen aber alle salsche Frömmelei aus Poesie, Prosa und 10 Leben bald möglichst verschwinden und kräftigen heitern Aussichten Raum geben.

W. A. F.

## Zum Schluß.

Ein wichtiges Resultat, das uns die Kunstgeschichte is verleiht, ist solgendes. Ze höher, herrlicher und reiner die bildende Kunst sich auf diesem Erdenrunde her= vorthat, desto langsamer war das Abnehmen derselben, ja selbst im Niedersteigen ruhte sie noch oft auf glänzenden und leuchtenden Stusen. Von Phidias w dis auf Hadrian bedurste es voller sechshundert Jahre und wer besitzt nicht noch mit Ergößen ein Kunst= benkmal aus den Zeiten dieses Kaisers!

Von dem übermenschlichen, aber auch die Mensch= heit gewaltsam überbietenden Michel Angelo bis zu 25 dem manierirtesten Spranger waren kaum einhundert Jahre nöthig, um die Kunst von angestrengter Großheit zu überstrengter Fragenhaftigkeit herunter zu ziehen. Und doch werden Liebhaber immer mit dem größten Vergnügen gelungene Arbeiten Sprangers in sihren Sammlungen aufnehmen.

Von dem kränklichen Alosterbruder hingegen und seinen Genossen, welche die seltsame Grille durchsetzen, "merkwürdige Werke ganz neuer Art, Hieroglyphen, wahrhafte Sinnbilder, aus Naturgefühlen, Natur=
10 ansichten, Ahndungen willkürlich zusammengesetzt, ent= fernt von der alten Weise der Vorwelt," zu ver= langen, rechnen wir kaum zwanzig Jahre und dieses Geschlecht sehen wir schon in dem höchsten Unsinn verloren. Zeugniß hievon ein zur Berliner Auß=
15 stellung eingesendetes, aber nicht aufgestelltes Gemählbe nach Dante:

(Man bittet umzukehren.)

Lebensgroße Figur mit grüsner Haut. Aus dem enthaupteten Halfe sprützt ein Blutquell, die Hand des rechten, ausgestreckten Armes hält den Kopf bei den Haaren, dieser, von innen glühend, dient als Laterne, wovon das Licht über die Figur ausgeht.

# Philostrats Gemählde

unb

Antik und Modern.



# Philostrats Gemählde.

Was uns von Poesie und Prosa aus den besten griechischen Tagen übrig geblieben, gibt uns die Überzeugung, daß alles was jene hochbegabte Nation in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu überliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen sei. Ihre älteste Mythologie personissicirt die wichtigsten Ereignisse des Himmels und der Erde, individualisirt das allgemeinste Menschenschlichen Dulbungen eines immer schaten und unausweichlichen Dulbungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesie und bilbende Kunst sinden hier das freiste Feld, wo eine der andern immer neue Vortheile zuweis't, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bilbende Kunft ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zwecken, sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu kräftigen, und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliefern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungskraft und WirkLichkeit, bis sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hülse, und stellen den Gott, dessen Wink die himmel erschüttert, der anbetenden Menschheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, 5 bie auf dem Wege, den uns Winckelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übrig gebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben völlig Berlorenes 10 im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwieriger oder leichter sein mag, als der neue Zeitsfinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben benn auch die Weimarischen Kunst=
freunde, früherer Bemühungen um Polygnots Ge= 13
mählbe nicht zu gedenken, sich an der Philostrate
Schilberungen vielsach geübt, und würden eine Folge
derselben mit Kupsern herausgegeben haben, wenn
die Schicksale der Welt und der Kunst das Unter=
nehmen nur einigermaßen begünstigt hätten; doch 20
jene waren zu rauh und diese zu weich, und so
mußte das frohe Große und das heitere Gute leider
zurückstehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werben die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit 25 mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgeseht, daß die Gemählde-Galerie wirklich existirt habe, und daß man den

Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffnungsvollen Anaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nützlichen Unterricht zu ertheilen. 3 An historisch=politischen Gegenständen seine Aunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren dis zum Überdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blieb das Gebiet der Aunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern so flüchtete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Heit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat sein möchte. Hiezu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neuentdeckte Gemählde, besonders auch Mosaiken machen es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Bhzantiner und der ersten Florentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, bie man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Kun aber zeigt Julius Roman allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate gelesen, weßehalb auch von seinen Bildern manches angesührt und

eingeschaltet wird. Jüngere talentvolle Künftler ber neueren Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst in's kraftvolle anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen überlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung der Philosftratischen Gemählde gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ist die Verworrenheit, in welcher diese 10 Vilder hinter einander aufgeführt werden. Vraucht man dort schon angestrengte Ausmerksamkeit, so wird man hier ganz verwirrt. Deswegen war unsere erste Sorgfalt die Vilder zu sondern, alsdann unter Audriken zu theilen, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. 15 Und so bringen wir nach und nach zum Vortrag:

I. Hoch=heroischen, tragischen Inhalts, zielen meist auf Tob und Berderben helbenmüthiger Männer und Frauen. Hieran schließt sich, damit die Welt nicht entvölkert werde, II. Liebesannäherung 20 und Bewerbung, deren Gelingen und Mißlingen. Daraus erfolgt III. Geburt und Erziehung. So-bann tritt uns IV. Hercules kräftig entgegen, welscher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohnedieß, daß Poesie von diesem Helden ausgegangen 25 sei. "Denn die Dichtkunst beschäftigte sich vorher nur mit Göttersprüchen, und entstund erst mit Hercules, Allkmenens Sohn." Auch ist er der herrlichste. die

mannichfaltigsten Abwechselungen barbietende und herbeiführende Charakter. Unmittelbar verbindet sich
V. Kämpfen und Ringen auf's mächtigste.
VI. Jäger und Jagden drängen sich kühn und
s lebensmuthig heran. Zu gefälliger Ableitung tritt
VII. Poesie, Gesang und Tanz an den Reihen
mit unendlicher Anmuth. Die Darstellung von Gegenden folgt sodann, wir finden VIII. viele See- und
Wafserstücke, wenig Landschaften. IX. Einige
10 Stillleben sehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur Übersicht nur kurz angegeben; die Außführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten römischen
3ahlen deuten auf daß erste und zweite Buch Philostrats. Jun. weis't auf die Überlieferung des Jüngeren.
Eben so deuten die arabischen Zahlen auf die Folge
wie die Bilder im griechischen Text geordnet sind.
Was den Herculanischen Alterthümern und neueren
Aunstlern angehört, ist gleichsalls angezeichnet.

# Antife Gemählbe=Galerie.

- L hoch = heroischen, tragifchen Inhalts.
- 1. Antilochus; vor Troja getödteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.
- 2. Memnon; von Achill getöbtet, von Aurora ber Mutter liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Stamanber; das Gemäffer durch Bulcan ausgetrodnet, das Ufer verfengt um Achill zu retten. I. 1.
- 4. Menöceus; fterbender Held, als patriotisches 10 Opfer. I. 4.
- 5. \* Hippolyt und Phädra; werbende, versschmähte Stiefmutter. Herculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. a) Hippolyt; Jüngling, unschuldig, durch 15 übereilten Batersluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zu Bestattung des Brubers ihr Leben wagend. II. 29.
- 7. Evadne; Helbenweib, dem erschlagenen Gemahl im Flammentode folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemahlin, neben dem erlegten Gatten sterbend. II. 9.

- 9. Ajag, ber Lokrier; unbezwungener Helb, bem grauseften Untergange tropend. II. 13.
- 10. Philottet; einfam, gränzenlos leidender Held. III. 17.
- 11. Phae'ton; verwegener Jüngling, sich durch Übermuth den Tod zuziehend. I. 11.
- 11. a) Itarus; gestrandet, bedauert vom geret= teten Bater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- o 11. b) Phrizus und Helle; Bruder, der die Schwester, auf dem magischen Flug über's Meer, aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Hoacinth; schönfter Jüngling, von Apoll 15 und Zephyr geliebt. III. 14.
  - 13. Hnacinth; getöbtet durch Liebe und Miß=gunft. I. 24.
  - 13. a) Cephalus und Protris; Gattin durch Gifersucht und Schicksal getöbtet. Julius Roman.
- 14. Amphiaraus; Prophet, auf der Orakelskätte prangend. I. 26.
  - 15. Raffandra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhodoghne; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer 25 Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistotles; historisch edle Darftellung. II. 32.

# II. Liebes = Annäherung, Bewerbung, Gelingen, Mißlingen.

- 18. \* Benus; dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt. 5
  - 18. a) Borspiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Reptun und Amhmone; der Gott wirbt um die Tochter des Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus heran= kam. I. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Kinder. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 5.

10

- 19. b) Ariadne; verlassen, einsam, dem fortsfegelnden Schiffe bestürzt nachblickend. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariadne; verlassen, bem absegelnden Schiffe bewußt= und jammervoll nachblickend, unter dem Bei= stand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.
- 20. Ariadne; schlafende Schönheit, vom Liebenben und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Bolltommen derselbe Gegenstand, buchstäb= lich nachgebilbet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. c) Leba, am Eurotas; die Doppelzwillinge 25 find den Eierschalen entschlüpft. Jul. Roman.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. I. 30.

- 22. Derfelbe Gegenftand, ernfter genommen. Jun. 9.
- 23. Pelops führt die Braut heim. I. 17.
- 24. Borfpiel zu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.
- 25. Glautus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
- 5 26. Jason und Wedea; mächtig furchtbares Baar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rückfehr der Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Perfeus verdient die Andromeda. I. 29.
  - 29. Cyclop vermißt die Galatee II. 18.
- 29. a) Chelop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
  - 30. Pafiphaë; Künstler, dem Liebeswahnfinn bienend. I. 16.
- 31. Meles und Critheis; Homer entspringt. 15 II. 8.

# III. Geburt und Erziehung.

- 32. Minerva's Geburt, sie entwindet sich aus dem Haupte Zeus und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 80 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter tömmt um, der Sohn tritt durch's Feuer in's leben= bigste Leben I. 14.
- 33. a) Bacchus Erziehung, durch Faunen und Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. 25 T. II. Tab. 12.
  - 34. Hermes Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalt unter Götter und Menschen I. 26.

- 35. Achills Kindheit, von Chiron erzogen. II. 2.
- 35. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill, auf Sthros. Der junge Helb unter Mädchen kaum erkennbar. Jun. I.
- 37. Centaurische Familienscene. Höchster Kunftsinn. 5 II. 4.

# IV. Bercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Kind. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Kampf wegen Dejanira. Jun. 4. 10
- 40. Neffus; Errettung der Dejanira. Jun. 16.
- 41. Antäus; Sieg durch Ringen. II. 21.
- 42. Sefione befreit durch Hercules. Jun. 12.
- 42. a) Derselbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; der Held nimmt das Himmelsgewölbe auf seine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hhlas; untergetaucht von Rhmphen. Her= cul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
- 43. b) Hylas; überwältigt von Nymphen. Ju= 20 Lius Roman.
- 44. Abberus; beffen Tob gerochen. Groß gebacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
- 45. Hercules, rafend; schlecht belohnte Groß= thaten. II. 23.

- 45. a) Hercules, bei Abmet; schwelgender Gast im Trauerhause. W. K. F.
- 46. Hercules und Thiodamas; ber speisegierige Held beschmauf't einen widerwilligen Ackersmann. 3 II. 24.
  - 47. Hercules und die Phamaen; toftlicher Gegenfat. II. 22.
  - 47. a) Derfelbe Gegenstand; glücklich aufgefaßt von Julius Roman.

#### V. Rampfen und Ringen.

- 48. Palästra; überschwänglich großes Bilb; wer ben Begriff besselben fassen kann, ist in der Kunst sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
- 49. Arrhichio; ber Athlete, im britten Siege ver= 15 scheibend. II. 6.
  - 50. Phorbas; graufam Beraubender unterliegt bem Phöbus. II. 19.

# VI. Jäger und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagd. 20 Jun. 15.
  - 51. a) Das Gleiche, von Julius Roman.
  - 52. Abermals Schweinsjagd, von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gaftmahl nach der Jagd; höchst liebenswürdig. 25 Jun. 3.
  - 54. Narcifsus; der Jäger in sich felbst verirrt. I. 23.

فنثن

# VII. Poefie, Gefang, Tang.

- 55. Pan; von den Nymphen im Mittagsschlaf überfallen, gebunden, verhöhnt und mißhandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche lydische König, von schönen Mädchen umgeben, freut sich einen Faun ge- 5 fangen zu haben. Andere Faune freuen sich deßhalb auch, der eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. I. 22.
- 57. \* Olympus; als Knabe vom Pan unterrich= tet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.

10

15

- 57. a) Olympus; ber schönste Jüngling, einsam sitzend, bläs't auf der Flöte; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. b) Olympus flötet, ein filenartiger Pan hört ihm aufmerksam zu. Annibal Carrache.
- 58. Olhmpus; er hat die Flöte weggelegt und fingt. Er sitt auf blumigem Rasen, Sathren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marshas befiegt; der Schthe und Apoll, Sathren und Umgebung. Jun. 2.
- 60. Amphion; auf zierlichster Leier spielenb, die Steine wetteifern fich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Å sop; die Muse der Fabel kömmt zu ihm, krönt, bekränzt ihn, Thiere stehen menschenartig umher. I. 3.
- 62. Orpheus; Thiere, ja Wälber und Felsen heranziehend. Jun. 6.

- 62. a) Orpheus; entsett sich (jenem Zauberlehr= ling ähnlich) vor der Menge von Thieren die er her= angezogen. Ein unschätzbarer Gedanke, für den engen Raum des geschnittenen Steines geeignet. Antike 5 Gemme.
  - 63. Pindar; der Neugeborne liegt auf Lorbeerund Myrtenzweigen unter dem Schutz der Rhea, die Nymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt, ein Bienenschwarm umschwebt den Knaben. II. 12.
- 64. Sophokles; nachbenkend, Melpomene Gefchenke anbietend. Afculap steht daneben, Bienen schwärmen umher. Jun. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig fingende Jung= 15 frauen. II. 1.

# VIII. See=, Baffer= und Landftude.

- 66. Bacchus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in dem einen Bacchus und die Bacchantinnen in Zuversicht und Behagen; die Seeräuber gewwaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Insel von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land, Schmausende versammeln sich um ihn her. 25 Am Aussluß in's Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gesolg besucht

die Infel. I. 25.

. 1 .

- 68. Palamon; am Ufer des Korinthischen Isth= mus, im heiligen Haine, opfert das Bolt. Der Knabe Palamon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.
- 69. Bosporus; Land und See auf's mannich= 5 faltigfte und herrlichste belebt. I. 12.
- 70. Der Ril; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
  - 70. a) Der Nil im Sinken; Mosaik von Palestrina.
- 71. Die Infeln; Wasser und Land mit ihren 10 Charakteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. II. 17.
- 72. Theffalien; Neptun nöthigt den Peneus zu schnellerem Lauf. Das Waffer fällt, die Erde grünt. II. 14.
- 73. Die Sümpfe; im Sinne der vorhergehenden. 13 Wasser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich bargestellt. I. 9.
- 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang der Thunfische. I. 13.
  - 74. a) Delphins-Fang; Julius Roman.
- 74. b) Uhnliches um jene Borftellung zu beleben. Hercul. Alterthum. T. II. Tab. 50.

20

- 75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Geräthschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Rächtlicher Schmaus; unschätzbares Bild, 25 schwer einzuordnen, stehe hier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

- 77. Xenien. I. 31.
- 78. Xenien. II. 26.
- 78. a) Beispiele zu volltommener Befriedigung. 5 Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.
  - 79. Gewebe; Beispiel ber garteften, sicherften Binfelführung. II. 29.

# Weitere Ausführung.

Übersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganze, wird uns klar, daß durch entdeckte, wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundwahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürfen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt einzuschalten und anzusügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir, daß auch große Neuere dieser Sinnesart gesolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen; so wird Wunsch und Verpstichtung immer stärker nunmehr in's Ginzelne zu gehen, und eine Aussührung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt an's Werk!

#### I.

# Antilodus.

Das Haupterforderniß einer großen Composition 25 war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich

viele bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunct vereinigen müssen, der, wirksam genug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse, ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunct ein getöbteter, allgemein bedauerter 5 Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Bater Nestor in der Schlacht zu schühen herandringt, wird von dem Afristaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gefühl seinen Bater gerettet 10 zu haben umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Gesschwindigkeit gebaut, wie Elsenbein anzusehen, aus 15 der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchszieselt.

Achill, grimmig=schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörend gegen den Mörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Patroklus unterlag, 20 seinen lehten besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Felbherren stehen umher theilnehmend, jeder seinen Charakter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sansten, Agamemnon am Göttlichen, Diomed am Freikühnen, Ajax steht finster und trohig, der 25 Lokrier als tüchtiger Mann. Uhf fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nestor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Speere gelehnt, mit über

einander geschlagenen Füßen, umringt die Versamm= lung, einen Trauergesang anzustimmen.

#### Stamanber.

In schneller Bewegung stürmt aus der Höhe <sup>5</sup> Bulcan auf den Flußgott. Die weite Sbene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, daß, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch wie es den Gott umgibt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume 10 des Users verbrannt; der Fluß ohne Haare sleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold= und sonnenfarben.

#### Menöceus.

15 Ein tüchtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut sließt, die Seele will entsliehn, er fängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern liebreichen Augen.
20 Wie Schade um den herrlichen jungen Mann! Sein träftiger Körperbau, im Kampsspiel tüchtig außegearbeitet, braunlich gesunde Farbe. Seine hoche gewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt, der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schöften Gleichmaß Kippen und

Lenden. Was uns, burch Bewegung und Beugung bes Körpers, von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber wer er sei? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Thrannen von Theben, 5 geliebtesten Sohn. Tiresias weissagte: daß, nur wenn er bei'm Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt besreit sein könne. Heimlich begibt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreifst du auch was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. 10 In der Ferne sieht man Theben und die Sieben die es bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunct gemahlt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

# Antigone.

Heldenschwester! Mit Einem Knie an der Erde um= 15 faßt sie den todten Bruder, der, weil er seine Bater= stadt bedrohend umgekommen, unbegraben sollte ver= wesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Vorhaben. Mit stummem Schmerz er= greift sie den Bruder, ihre Gestalt gibt Zutrauen, 20 daß sie fähig sei einen riesenhaften Helden zu be= statten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahnbungsvoll wächf't auf Eteokles Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Todtenopser 25 gegen einander über brennende Flammen, sie stoßen sich wechselseitig ab; jene Frucht, durch blutigen Saft,

das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschlichen haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

#### Evabne.

5 Ein wohlgeschmückter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll den riesenhaften Körper des Kapaneuß verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmückte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr 10 Blick ist hochherrlich: denn indem sie sich in's Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebes= götter mit kleinen Fackeln sind um den dürren 15 Schragen versammelt, schon entzündet er sich, schon dampst und klammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild ge= mildert zur Anmuth.

# Ajax der Lokrier.

Sonderung der Charaktere war ein Hauptgrundsfatz griechischer bildender Kunft, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreiß, er sei göttslich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt und die besseren vor Theben wie vor Troja als gottergebene sich darstellen,

so bedurfte doch dort wie hier der Lebenstreis eines Gottlofen.

Diese Rolle war dem untergeordneten Ajax zusgetheilt, der sich weder Gott noch Menschen fügt, zusleht aber seiner Strafe nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgäschen; oben steht Ajax furchtbar anzusehen; er blickt umher wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun fürchterlich mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saus't. 10

Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand faßt Ajax in's Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden 15 Poseidon, immer noch wie zum Angriff bereit steht er, die Arme streben kräftig, der Nacken schwillt wie gegen Hektor und die Trojer.

Aber Poseidon schwingt ben Dreizack und sogleich wird die Klippe mit dem tropigen Helden in den 20 Schlund stürzen.

Ein hochstragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter vom feindseligen Gotte verfolgt und versberbt. Alles ift so augenblicklich bewegt und vorübersgehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu 25 rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

#### Philottet.

Einsam sißend auf Lemnos leidet schmerzhaft Phi= lottet an der unheilbaren dämonischen Wunde. Das Antlit bezeichnet sein Übel. Düstere Augenbrauen brücken sich über tiefliegende, geschwächte, nieder= schauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder starrer Bart bezeichnen genugsam den traurigen Zu= stand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das Übrige.

 Er zeigte den Griechen ein verpöntes Seiligthum, und ward so gestraft.

# Rhodogyne.

Ariegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Ariegerisch bewassnet und königlich geschmückt steht sie auf dem Schlachtseld, die Feinde sind erlegt, Pserde verscheucht, Land und Fluß von Blute geröthet. Die Gile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch ans gedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmückt ist, die andere hingegen in Locken frei herunterfällt. Ihr Pserd aus Nisäa steht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen, auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß, und weiße Nasenlöcher schnauben. Edels steine, kostbares Geschmeide und vielen andern Puth hat die Fürstin dem Pserd überlassen, damit es stolz darauf sei, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch ber Fürstin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Rleide verwehrt über die Anie herabzufallen, ift schön, auch schön das Unterkleid, s auf welchem du geftickte Figuren fiehft. Das Ober= kleid, das von der Schulter zum Ellenbogen herab= hängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet, ba= ber die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und diefer Anzug nicht ganz nach Art der 10 Der Umfang bes Schilbes wurde bie Amazonen. Bruft bedecken, aber die linke Hand, durch den Schild= riemen geftectt, halt eine Lange und von dem Bufen den Schild ab. Diefer ift nun, durch die Runft des Mahlers, mit der Schärfe gerade gegen uns gerichtet, 15 fo daß wir feine äußere, obere erhöhte Fläche und augleich die innere vertiefte feben. Scheint nicht jenc von Gold gewölbt und find nicht Thiere hineinge= graben? Das Innere des Schildes, wo die Hand durchgeht, ift Burpur, dessen Reiz vom Arm über= 20 boten wird.

Wir find durchdrungen von der Siegerin Schön= heit und mögen gerne weiter davon sprechen. Höret also! Wegen des Sieges über die Armenier bringt sie ein Opfer und möchte ihrem Dank auch wohl noch 25 eine Bitte hinzusügen, nämlich die Männer allezeit so besiegen zu können wie jetzt: denn das Glück der Liebe und Gegenliebe scheint sie nicht zu kennen. Uns

aber foll fie nicht erschrecken noch abweisen, wir wer= ben fie nur um befto genauer betrachten. Derienige Theil ihrer Haare, der noch aufgesteckt ist, mildert burch weibliche Zierlichkeit ihr fprodes Ansehn, da= s gegen der herabhängende das Männlich=Wilde ver= Dieser ift goldner als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Saare, von etwas mehr dunkler Farbe. Die Augenbrauen entspringen höchst reizend gleich über ber Rase wie aus Giner 10 Wurzel und lagern fich mit unglaublichem Reiz um den Halbeirkel der Augen. Von diesen erhält die Wange erst ihre rechte Bedeutung und entzückt durch heiteres Unfehn: benn ber Sit ber Beiterkeit ift bie Wange. Die Augen fallen vom Grauen in's Schwarze, 15 fie nehmen ihre Beiterkeit von dem erfochtenen Sieg, Schönheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ift weich, jum Genug der Liebe reizend, bie Lippen roseblühend und beibe einander gleich, die Öffnung mäßig und lieblich; fie spricht das Opfer-20 gebet zum Siege.

Vermagst du nun den Blick von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht, und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß jeinem Bild alle Vollständigkeit und Vollendung zu geben.

#### II.

# Borfpiele ber Liebesgötter.

Bei Betrachtung dieses belebten heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, weder durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der gestügelten Knaben, sondern beschauet s vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unaus= gesetzt entspringt. Dort haben die Nymphen sie auf= gerichtet, aus Dankbarkeit daß die Göttin sie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern der Liebesgötter be= 10 stimmt hat.

Als Weihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Inschrift sagt, einen filbernen Spiegel, den vergol= beten Pantoffel, goldene Hafte, alles zum Put der Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erst= 15 lings=Apfel zum Geschenk, sie stehen herum und bitten: der Hain möge sofort immerdar blühen und Früchte tragen!

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im 20 Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch zum Schlummern sinden sich ruhige Pläße. Auf den hohen Asten hangen goldne Üpsel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie sliegen empor zu den Früchten auf 25 schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und

Gold. Goldene Röcher und Pfeile haben fie an die Afte gehängt, den Reichthum des Anblicks zu vermehren.

Bunte tausendfarbige Kleider liegen im Grase, der Aränze bedürfen sie nicht: denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Nicht weniger auffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardondy, Smaragd, von echten Perlen. Alles Meisterstücke Bulcans.

Laffen wir nun die Menge tanzen, laufen, schlafen 10 oder sich der Üpfel erfreuen; zwei Paare der schönsten Liebesgötter fordern zunächst unsere ganze Aufmerksfamkeit.

Hier scheint ber Künftler ein Sinnbild ber Freundsschaft und gegenseitiger Liebe gestiftet zu haben. Zwei bieser schönen Knaben werfen sich Upfel zu; biese fangen erst an sich einander zu lieben. Der eine küßt den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser saßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder küssen und zurückwersen wird. Ein so anmuthiger Scherz bebeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen.

Das andere Paar schießt Pfeile gegen einander ab, nicht mit feindlichen Blicken, vielmehr scheint einer dem andern die Bruft zu bieten, damit er desto gewisser treffen könne. Diese sind bedacht in das tiefste Herz die Leidenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feindseliges Paar wird von einer Menge Buschauer umgeben, die Rampfenden erhitt ringen

mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergebracht und kliegt ihm auf den Rücken, ihn zu binden und zu drosselln, der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm seinen Finger auswärts dreht, so daß die andern solgen müssen und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher in's Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampford= 10 nung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Äpseln.

Bu der allerlebhafteften Betvegung aber gibt ein Safe die Beranlaffung. Er faß unter den Apfelbäumen und speis'te die abgefallenen Früchte; einige, 15 icon angenagt, mußte er liegen laffen: benn die Muthwilligen ichreckten ihn auf mit Sandeklatichen und Geschrei, mit flatterndem Gewand verscheuchen fie ihn. Einige fliegen über ihm ber; diefer rennt nach, und als er den Müchtling zu haschen denkt, dreht fich das 20 gewandte Thier zur andern Seite. Der dort erariff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder entwischen und alle Gespielen lachen barüber. Indem nun die Jagd fo vorwärts geht, find von den Berfolgenden einige auf die Seite, andere vor fich hin, andere mit auß= 25 gebreiteten handen gefallen. Sie liegen alle noch in ber Stellung, wie fie bas Thier verfehlten, um die Schnelligkeit der Handlung anzudeuten. Aber warum

schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Waffen zur Hand sind? Rein! sie wollen ihn lebendig fangen, um ihn der Benus zu widmen als ein angenehmes Weihegeschenk: denn dieses brünstige fruchtbare Geschlecht ist Liebling der Göttin.

# Reptun und Ampmone.

Danaus, der seine funfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie in eng abgeschlossenem Kreise ihn bedienten und sich erhielten, hatte nach 10 alter Sitte die mannichfaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Amhmone, vielleicht die jüngste, war besehligt das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nah gelegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der 15 Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Meere vereinigt.

Auch heute kam fie wieder. Der Künftler verleiht ihr eine derbe tüchtige Gestalt, wie sie der Riesen=
Tochter ziemt. Braun ist die Haut des kräftigen
Rörpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühsamen Wegen immersfort auszusehen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser des Flusses sanst in das Meer übersgehen. Wellen des Oceans stürmen heran: denn die Pferde Neptuns haben mit Schwimm-Füßen den Gott herbeigebracht.

.... A.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen, sie steht scheu wie eine die zu sliehen denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Mädchen, siehe! der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürmen gebietet, freundlich ist sein Antlit, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Bertraue ihm, scheue nicht den umsichtigen Blick des Phöbus, nicht das schattenlose geschwähige User, bald wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung 10 im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Von der Trefflichkeit des Bildes dürfen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außer= 15 Die Barte, womit Danaus feine halb deffelben. Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr sclavenfinnig als graufam, ihre Gatten in der Brautnacht fämmtlich ermorben. Umpmone, mit bem Liebesalud nicht unbekannt, icont bes ihrigen und 20 wird, wegen dieser Milbe sowohl als durch die Gunft bes Gottes, von jener Strafe befreit, die ihren Schweftern für ewig auferlegt ift. Diefe verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wafferschöpfens, aber um allen Erfolg betrogen. Statt des golbenen Gefäßes 25 ber Schwester sind ihnen gerbrochene und gerbrechende Scherben in die fraftlosen Sande gegeben.

# Thefeus und die Beretteten.

Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jest ist es mit Augen zu sichauen unter den Schähen von Portici und im Rupferstich allgemein bekannt. Von brauner Körperfarbe steht der junge Held, kräftig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt uns riesenhaft, weil die Unglücksgesährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre sähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füßen des Überwinders liegt.

Eben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit, ihm ziemt es die rettende Hand zu ergreisen, zu küssen, die Kniee des Kräftigen zu umsfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine, zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen daß nichts Heroisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

Heir enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenben Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Poesie, so wie der bildenden Kunst, liegt darin, baß sie Hauptsiguren schafft und alles was diese umgibt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher



fich die Strahlen über das Ganze verbreiten, und so bewährt sich Glück und Weisheit der Erfindung so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte dagegen handelt ganz anders. Von ihr erwartet man Gerechtigkeit; fie darf, ja fie foll 5 den Glanz des Vorsechters eher dämpfen als erhöhen. Deßhalb vertheilt fie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht fie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Fordert man aber, aus mißverstandener Wahrheits= Liebe, von der Poesie, daß sie gerecht sein solle, so zer= stört man sie alsobald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Helden buche das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Pro= 15 tefilaus tadelt den Homer deßhalb, daß er die Ver= dienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mit= schuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten tresslichen Kriegs= und Friedens=Helden heimtückisch bei Seite geschafst.

Hier fieht man den Übergang der Poefie zur Prose, welcher dadurch bewirkt wird, daß man die Einbildungs=
kraft entzügelt und ihr vergönnt gesehlos umherzu=
schweisen, bald der Wirklichkeit, bald dem Verstand,
wie es sich schicken mag, zu dienen. Sen unserer 25
Philostrate sämmtliche Werke geben Zeugniß von der
Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesie mehr,
und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariabne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge dargestellt wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werde. Theseus entsernt s sich, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus heran, zu liebevollem Ersatz des Verlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannichfaltigkeit aus Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rudernden Athenern gewinnt schon, heimathsüchtig, das hohe Weer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blicke sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es wäre vergebens sie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemooß=
15 tem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf.
Die volle Brust, der nackte Oberkörper ziehen daß Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Rehle daß zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er sein! Ob er duste wie Trauben oder Üpfel, wirst du herannahender Gott bald ersahren.

s Diefer auch berdient es: benn nur mit Liebe geschmückt läßt ihn der Künstler auftreten; ihn ziert ein purpurnes Gewand und ein rosener Kranz des

Haubtes. Liebetrunken ift fein ganzes Behagen, rubig in Bulle, bor ber Schönheit erstaunt, in fie berfunken. Alles andere Beiwesen, wodurch Dionpsos leicht kennt= lich gemacht wird, beseitigte der kluge fähige Künftler. Berworfen find als unzeitig das blumige Kleid, die 5 zarten Rehfelle, die Thyrsen; hier ift nur der zärtlich Auch die Umgebung verhält fich gleicher= Liebende. maken: nicht klapbern die Bacchantinnen diekmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten fich der Flöten, Ban felbft mäßigt feine Sprünge, daß er bie 10 Schläferin nicht frühzeitig erwecke. Schlägt fie aber die Augen auf, fo freut fie fich ichon über den Erfat des Berluftes, fie genießt der göttlichen Gegenwart, ebe fie noch die Entfernung des Ungetreuen erfahrt. Wie glücklich wirft du dich halten, wohlberforgtes 15 Madden, wenn über diefem durr icheinenden Felfenufer dich der Freund auf bebaute bepflanzte Weinhügel führt, wo bu in Rebengangen, von der munterften Dienerschaft umringt, erft bes Lebens genießeft. welches bu nicht enden, fondern, von ben Sternen 20 berab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblickend, am allgegenwärtigen himmel genießen wirft.

Prolog der Argonautenfahrt.

Im Borsaal Jupiters spielen Amor und Gany= med, dieser an der phrygischen Müße, jener an Bogen 25 und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unter= scheibet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich bei'm Würfelspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig versspottend. Ganhmed hingegen, von zwei überdliebenen 5 Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirst furchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen treistlich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Künstler hiedurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Nebenbei sobann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angebornen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. 15 Auch die zweite kennt man sogleich. Sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süßes entzückendes Lächeln, auch im Gemählde bezaubernd. Juno dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

20 Willft du aber wissen was die wundersame Gesellsschaft veranlasse, so blicke vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlitz. Sein Haupthaar dicht und strausbig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich in's Weer stürzt.

Hier, am Phasis, sind nun die funszig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die bewegslichen Felsen durchschifft; sie berathen sich unter einander. Vieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen bereinigten Göttern lieb und werth ift, so kommen, in aller Ramen drei Göttinnen, den Amor zu bitten, baf er, der Beförderer und Zerftörer großer Thaten, sich dießmal gunftig erweise und Medea, die Tochter 10 bes Aetes, zu Gunften Jasons wende. Amorn zu bereden und ihn bom Anabenspiel abzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter selbst habe sich als Kind damit 15 ergött. Auch ift der Ball keines Gottes unwerth, und mit befonderer Überlegung hat ihn der denkende Rünftler bargeftellt, als ware er aus Streifen zufammengesett. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt fie rathen. Mit golbenen Rreisen wechseln 20 blaue, so daß er, in die Höhe geworfen und sich um= schwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ift die Abficht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirft die Spielknöchelchen weg und hangt am Rleide der Mutter; die Gabe wünscht er gleich, und betheuert dagegen ihre 25 Bünsche augenblidlich zu vollführen.

(

#### Glaucus ber Meergott.

Schon liegt der Bosporus und die Symplegaden hinter dem Schiffe. Argo durchschneidet des Pontus mittelste Bahn.

Orpheus befänftigt durch feinen Gefang das lauschende Meer. Die Ladung aber des Fahrzeugs ift toftbar; denn es führt die Diosturen, Hercules, die Aaciden. Boreaden und was von Halbaöttern blühte au der Zeit. Der Riel aber des Schiffes ift auber-10 läffig, sicher und folder Laft geeignet: benn fie zimmerten ihn aus Dodonäischer weissagender Eiche. Nicht ganz verloren ging ihm Sprache und Bropheten= Geift. Nun im Schiffe febet ihr einen Belben, als Anführer fich auszeichnend, zwar nicht ben Bebeutend-15 ften und Stärksten, aber jung, munter und fühn, blondlodig und gunfterwerbend. Es ift Jason, ber das goldwollige Fell des Widders zu erobern schifft, bes Bundergeschöpfs, das die Geschwifter Phrizus und Belle durch die Lufte über's Meer trug. Schwer ift 20 die Aufgabe, die dem jungen Helben aufliegt: ihm geschieht Unrecht, man verbrängt ihn vom väterlichen Thron und nur unter Bedingung, daß er dem umfichtiaften Wächter = Drachen jenen Schat entreife, kehrt er in fein angeerbtes Reich jurud. Deghalb ift 25 die ganze Heldenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Tiphys hält bas Steuer; ber Erfinder biefer Runft, Lynceus, auf dem Bordertheil, dringt,

Goethes Berte. 49. 8b. 1. Mbth.

mit kräftigeren Strahlen als die Sonne selbst, in die weiteste Ferne, entdeckt die hintersten User und besodachtet unter dem Wasser jede gesahrdrohende Klippe. Und eben diese durchdringenden Augen des umsichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen: er sblickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittels dar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helden, sämmtlich erstaunt, seiern von der Arbeit. Hercules allein fährt fort das Meer zu schlagen; was den übrigen als Wunder erscheint, sind ihm bekannte 10 Dinge. Kastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er kräftig vor wie nach, unbekümmert um alles nebendei.

Alle nun schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwizig Tang und Meerpstanze, die Wellen schlugen über ihm 15 zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übriggebliebene menschliche Theil ward begünstigt, zutünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf den Argonauten ihre Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen 20 Locken, aus seinem Bart triest, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammen= gewachsen; sein mächtiger Arm ist kräftig geübt, mit 25 bem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen, Moos und Meergras schlangen sich ein. Am Unter= leibe sieht man die Andeutungen der schuppigen Fisch=
gestalt, und wie das Übrige gesormt sei, läßt der
Schwanz errathen, der hinten aus dem Meere heraus=
schlägt, sich um seine Lenden schlingt und am ge=
strümmten, halbmondsörmig auslaufenden Theil die
Farbe des Weers abglänzt. Um ihn her schwärmen
Alchonen. Auch sie besingen die Schicksale der
Menschen: denn auch sie wurden verwandelt, auf und
über den Wellen zu nisten und zu schweben. Das
10 Meer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen und
Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

### Jason und Medea.

Das Liebespaar, das hier gegen einander fteht, gibt zu eigenen Betrachtungen Anlak: wir fragen 15 besorgt: sollten diese beiden wohl auch alucklich ge= gattet fein? Wer ift fie, die fo bedenklich über ben Augen die Stirne erhebt, tiefes Nachdenken auf den Brauen andeutet? das haar priefterlich geschmudt, in dem Blick, ich weiß nicht ob einen verliebten oder 20 begeifterten Ausbruck. Un ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ift Medea, Tochter des Aetes; fie fteht neben Jason, welchem Eros ihr Herz Nun aber scheint sie wunderbar nachdenkgewann. lich. Worauf fie leidenschaftlich finnt, wüßt' ich nicht 25 zu fagen; so viel aber läßt sich behaupten: sie ist im Geifte unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht



ganz nach innen gekehrt, in tiefer Brust beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: benn ihre Kleidung ist nicht jene, beren sie sich bei zauberischen Weihe= gebräuchen bedient, des fürchterlichen Umgangs mit höhern Gewalten sich zu erfreuen; dießmal erscheint ssie wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Wenge barstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Auge blickt ernst unter den Augen= brauen hervor, es deutet auf hohe Gefinnungen, auf 10 ein Berschmähen aller Sindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die feine Wolle fproßt um die Wange; gegürtet ift fein weites Rleid. von feinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er fteht gelehnt am Spieß. Der Ausbruck feines Gefichtes ift 15 nicht übermuthig, vielmehr bescheiben, doch voll Autrauen auf seine Rrafte. Umor zwischen beiden maßt fich an, diefes Runftstud ausgeführt zu haben. Mit über einander geschlagenen Rußen ftütt er fich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde 20 gefenkt, anzudeuten, daß Unbeil diese Berbindung bedrohe.

Die Rücktehr der Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auß= legung, du machst dir sie, ohne dich anzustrengen, 25 selbst: denn daß ist der Vortheil bei chklischen Dar= stellungen, daß eine auf die andere hinweis't, daß

man sich, in bekannter Gegend, mit benselben Personen, nur unter andern Umständen, wieder finde.

Du erkennst hier Phasis, den Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich, wie vormals, in's Meer.
5 Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu krästigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer solchen Ansveizung, aller Arme streben ja schon krästigst den hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gesahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedrohen.

Auf dem Hintertheile des Schiffes steht Jason mit seiner schönen Beute; er hält, wie immer, seinen Spieß, zur Vertheidigung seiner Geliebten bewaffnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trot; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thränen; Furcht wegen der begangenen That und Nachdenken über die Zukunst scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist überlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blick auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande fiehst du die Auflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläsert, und das goldene Bließ war erobert. Aber schon hat Aetes den Verrath entdeckt; du erblickst den zornigen Vater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die anderen hervorragend, mit einer riesenhaften Küstung angethan. Wüthend glüht sein Gesicht. Feuer strömt aus den sugen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten und deutet auf den Willen, Schiff und Schissende zu verbrennen. Auf den Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblick dieses Heranstürmers vermehrt 10 bas gewaltige Borgreisen der Pferde; die Rasenlöcher stehen weit offen, den Nacken wersen sie in die Höhe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jest besonders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tieser Brust, weil Absyrtus, der seinen Vater Üetes führt, ihnen 15 schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

#### Berfeus und Andromeda.

Und sind diese das User bespülenden Wellen nicht blutroth? Die Küste, wäre dieß Indien oder Äthio= 20 pien? und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der griechische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kamps ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem äthiopischen Meere stieg oft ein dämonischer Seedrache an's Land, um Heerden und Menschen zu tödten. 25 Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda,

bie Königstochter, die deßhalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu fürchten, der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt an's Ufer herausgewälzt, und Ströme seines Blutes 5 sind es, die das Meer färben.

Perseus eilte, von Göttern aufgefordert, unter göttlicher Begünstigung wundersam bewassnet herbei, aber doch vertraute er sich nicht allein; den Amor rief er heran, daß er ihn bei'm Luftkampf umschwebe 10 und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln 115 der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie aufgeregt und tief athmend, vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Athiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Richt sind die lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzeres Ansehns, noch die von Sparta kräftiger.

Befonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann es 25 nicht glauben, daß sie so glücklich befreit ist, doch blickt sie schon dem Berseus zu lächeln.

Der Helb aber liegt unfern in schön buftenbem Grafe, worein die Schweiftropfen fallen. Den De-



busenkopf beseitigt er, damit niemand, ihn erblickend, versteine. Eingeborne Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblick diese Äthiopier schwarz gefärbt zu sehen, wie sie zähne= bleckend lachen und von Herzen sich freuen, an Ge= s sichtszügen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stütt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachtet nur Andromeda. Sein Mantel slattert im Winde, dieser ist von hoher Purpursarbe, besprengt mit dunkleren Blutstropfen, die unter dem 10 Kampse mit dem Drachen hinausspristen.

Seine Schulter so trefflich zu mahlen hat der Künstler die elfenbeinerne des Pelops zum Muster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig sleischfarben, ward im Kampf 15 nur noch erhöhter. Die Abern sind nun doppelt be= lebt: denn nach dem erhistesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andro= meda's.

#### Cyclop und Galatee.

Du erblickst hier, mein Sohn, das Felsenufer einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel, denn du siehst, in Thälern und auf abhängigen Räumen, Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern 25 ihnen wächs't, nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunft, alles von selbst entgegen.

Auch siehst du an höhern schroffen Stellen Ziegen und Schafe behaglich weiden: denn auch Milch, so= wohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

5 Fragst du nun, welches Bolt wir sehen? so antworte ich dir: es sind die rauhen Cyclopen, die keine Häuser auserbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; deswegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich 10 zu irgend einer Berathung.

Laffen wir aber alles diefes bei Seite! Wenden wir unfern Blid auf den Wilbesten unter ihnen, auf ben hier figenden Polyphem, den Sohn Neptung. Uber seinem einzigen Auge dehnt fich ein Brauenbogen von 15 Ohr zu Ohr, über bem aufgeworfenen Mund steht eine breite Nase, die Echahne ragen aus dem Lippen= winkel herab, fein dichtes Saar ftarrt umber wie Fichtenreis, an Bruft, Bauch und Schenkeln ift er gang rauch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach 20 Menschenfleisch; jest aber enthält er fich beffen, er ift verliebt, möchte gar zu gern gefittet erscheinen und bemüht fich wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schredlich, das Drohende beffelben läßt fich nicht milbern, fo wie reißende 25 Thiere, wenn fie auch gehorchen, doch immer grimmig umberblicen.

Den deutlichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht sich angenehm zu machen, gibt sein gegenwärtiges

Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läßt sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres frisches Betragen. sAn Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Rehe und zwei allerliebste Bären für sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgsalt; diese zerstreuten Schase sind wicht mehr landwärts, sein Blick ist auf's Meer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Wassersläche unter dem Wagen der Schönen; vier Delphine neben einander ge= 15 spannt scheinen, zusammen fortstrebend, von Einem Geiste beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und Gebiß an, ihre muthwilligen Sprünge zu dämpsen. Sie aber steht auf dem Muschelwagen, das purpurne Gewand, ein Spiel der Winde, schwillt vsegelartig über ihrem Haupte und beschattet sie zu= gleich; deßhalb ein röthlicher Durchschein auf ihrer Stirne glänzt, aber doch die Röthe der Wangen nicht überbietet. Mit ihren Haaren versucht Zephyr nicht zu spielen; sie scheinen seucht zu sein. Der rechte varm, gebogen, stützt sich, mit zierlichen Fingern, leicht auf die weiche Hüfte, der Ellbogen blendet uns durch sein röthlich Weiß, sanst schwellen die Musteln des

Arms wie kleine Meereswellen, die Bruft bringt hervor, wer möchte der Schenkel Vollkommenheit vertennen! Bein und Fuß sind schwebend über das Meer gewendet, die Sohle berührt ganz leise das Wasser, eine steuernde Bewegung anzudeuten. Aufswärts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an. Sie sind bewundernswürdig, sie verrathen den schärfsten, unbegränztesten Blick, der über das Ende des Weeres hinausreicht.

Bedeutend ift es für unsere Zwecke, wenn wir mit bieser Beschreibung zusammenhalten was Raphael, die Carrache und andere an demselben Gegenstand gethan. Eine solche Bergleichung wird uns den alten und neuen Sinn, beide nach ihrer ganzen Würdigkeit, auf= 15 schließen.

# Meles und Critheis.

Die Quellnymphe Critheis liebt ben Flufgott Meles, aus beiben, ionischen Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, deren Auslauf in's Meer man zugleich sieht, trinkt die Rymphe ohne Durst, sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwäßen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ift in der Figur des Meles. Er ruht auf Krokos, Lotos und Hacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet, man möchte sagen seine Augen sännen auf etwas s Poetisches.

Am anmuthigsten erweis't er sich, daß er nicht heftiges Wasser ausströmt, wie ein rohes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag; sondern, indem er mit seiner Hand über die Oberstäche der Erde hinfährt, 10 läßt er das sanstquellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Wasser, geschickt Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Critheis, denn deine stillen Wünsche sind nicht vergebens: balb werden sich die 15 Wellen bäumen und unter ihrem grünpurpurnen Gewölbe dich und den Gott liebebegünstigend verbergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zart ihre Gestalt, ionisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung und gerade diese Röthe ist hinlänglich für die Wangen. 20 Das Haar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmückt. Sie schaut aber so süß und ein= sach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche lange Finger, 20 so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd: denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Athenienssischen Colonien hieher. Wenn sie aber gegenswärtig am Ort leichte Tänze führen, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu seiern.

#### III.

#### Minerba's Geburt.

Sämmtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt, sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt die ganz bewassnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sicht zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand, das wie der Regendogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude wie einer, der eine große Arbeit um großes Nuzens willen übernommen, und stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner find unten die Athener und Rhodier vors gestellt, auf zwei Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Neugebornen schon Opser bringend; die 26 Rhodier nur unvolltommen, ohne Feuer; aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wodon der Rauch hier glänzend gemahlt ist, als wenn er mit gutem Geruch ausstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine zochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Häuser und Straßen ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen den er auß= 10 spendet.

## Geburt bes Dionpfos.

Gine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben bebeckt, und mit großer Gewalt umhüllte Donner und
Blit den Palast des Cadmus. Denn Zeus hat seinen 15
tödtlichen Besuch bei Semele vollbracht. Sie ist schon
verschieden und Dionysos inmitten des Feuers geboren.
Ihr Bildniß, gleich einem dunklen Schatten, steigt
gegen den Himmel; aber der Gottknabe wirft sich aus
dem Feuer heraus und leuchtender als ein Stern, 20
verdunkelt er die Gluth, daß sie finster und trüb erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie bildet
sich nach Art einer angenehmen Grotte: denn der
Epheu, reich von Trauben, wächs't rings umher; der
Weinstock, um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig 22
aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den

Flammen, worüber man sich nicht berwundern muß: benn zu Gunften bes Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch den Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, den Dionhsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron in menschlicher Gestalt betrübt sich schon über das Unglück das bevorsteht. Ein Epheukranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff herabzufallen: er mag zu Ehren des Dionhsos nicht gern gekränzt sein. Denn schon pflanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

# Geburt bes Bermes.

auf bem Gipfel bes Olymp ift Hermes der Schalk geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf. Sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht vo neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Knabe die am Fuße weidenden, weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmückten Kühe, Phöbus Eigenthum, in eine Höhle. Phöbus ift zur Maja geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an und scheint ihm nicht zu glauben. Während solzches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den s Bogen los. Phöbus aber, den scheimischen Räuber entdeckend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck des übergangs von Verdruß zu Behagen macht der Weiszheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

# IV. Hercules.

Um diesen ungeheuren Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, fassen wir uns kurz und sagen, daß Hercules, der Alkmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles Übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs 15 umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt vollendet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalt, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Be= 20 trachtung müssen wir sest halten, wenn wir folgendes Bild recht schähen wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, fondern ausgewindelt wie oben Mercur. Kaum ist Altmene durch 20 Lift der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schiedt die betrogene unversöhnliche Juno, unmittelbar bei eintretender Mitternacht, zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entsetzt vom Lager, die beihelfenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren hülfelos durch einander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem so eben hochbeglückten Hause.

Trok diesem allen wäre der Anabe verloren, entschlöffe er fich nicht turz und gut. Rasch befreit er sich von den läftigen Banden, faßt die Schlangen mit geschicktem Griff unmittelbar unter dem Ropf an der oberften Rehle, würgt fie; aber fie fcleppen 15 ihn fort und der Kampf entscheidet sich zulet am Boden. hier kniet er: benn die Weisheit des Rünftlers will nur die Kraft der Arme und Käufte dar= Diefe Glieder find icon göttlich; aber die Aniee des neugebornen Menschenkindes müffen erft 20 durch Zeit und Nahrung geftärkt werden, dießmal brechen fie aufammen wie jedem Saugling der aufrecht ftehen follte. Also Hercules am Boden. Schon find bon dem Druck der kindischen Fauft Lebensund Ringelkräfte der Drachen aufgelöf't, schlaff ziehen 25 fich ihre Windungen am Estrich, fie neigen ihr Haupt unter Kindesfauft und zeigen einen Theil der Bahne fcarf und giftvoll, die Ramme welt, die Augen geschlossen, die Schuppen glanzlog. Berschwunden ift Goethes Berte. 49. Bb. 1. Abth.

Gold und Purpur ihrer sonst ringelnden Bewegung, und, anzudeuten ihr völliges Berlöschen, ward ihre gelbe Haut mit Blut besprist.

Altmene, im Unterkleibe mit sliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, streckt aus die Hände sund schreit. Dann scheint sie, über die Wunderthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten bestürzt sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist aufgeregt; wunwissend, ob ein feindlicher übersall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran, zum Schuze der Seinigen. Das nackte Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlossendeit; ob er staunt, oder sich freut, weiß wich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklicherweise nur allzudeutlich.

Und so bedarf benn dieser unbegreisliche Vorgang einer höheren Auslegung; deßhalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkündigen die überschwängliche Wröße des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe, nach löblichem dichterischem Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in mensch-licher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der 25 Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Ansängen unbemerkt bleibe.

Andem wir nun bewundernd uns vor die Einbil= bungetraft ftellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwiftert äußere That und tieferen Sinn vereinigen, fo begegnet uns in den Serculanischen Alterthümern 5 derfelbe Gegenstand, freilich nicht in fo hochfinnlicher Sphäre, aber bennoch fehr schätzenswerth. eigentlich eine Namilienscene, verftandig gedacht und symbolifirt. Auch hier finden wir Hercules am Boben, nur hat er die Schlangen ungeschickt angefaßt, 10 viel zu weit abwärts, fie können ihn nach Belieben beißen und rigen. Die bewegteste Stellung der Mutter nimmt die Mitte des Bildes ein; fie ift herrlich, von ben Alten bei jeder schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitryo auf einem Thronsessel (denn bis zu seinen 15 Füßen hat fich der Anabe mit den Schlangen heran= gebalgt), eben im Begriff aufzustehen, das Schwert au ziehen, befindet fich in aweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Babagog. alte Hausfreund hat den zweiten Anaben auf den 20 Arm genommen und schütt ihn bor Gefahr.

Dieses Bilb ift jedermann zugänglich und höchlich zu schähen, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Original hindeutet.

25 Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein dritter Künstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen Himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des kräf= tigen Sohnes auf Erben für ewige Zeiten beftätigt sei. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Oberen und Unteren nichts dämonisch Großes zu erwarten sei, haben die Alten, wie wir schon öfters rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war dei Minervens Geburt derselbige Fall, und wird nicht noch dis auf diesen Tag bei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu besträftigen und zu verehren, alles was Großes und Hohes den Fürsten umgibt, herbeigerusen?

Nun zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den 15 Schlangen im Conflict bis an den letzten Rand voll=kommen ausfüllt. Möge ein kräftiger junger Künst=ler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegen=stande schenken.

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, 20 und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge aussgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Dutend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen 25 sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige,

mehr erfreuliche Bezüge. Glücklicherweise gibt unsere Galerie hiebon die schönften Beispiele.

### Bercules und Acheloos.

Ilm bieses Bilb klar in's Anschauen zu fassen, 3 mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf ätolischem Grund und Boden seiest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzstin der Stadt Kalhdon; sie wäre nicht whier, wenn nicht das ganze Volk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Öneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und 15 der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rede sei, begreisen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmückt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blicke.

20 Was sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener surchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar, Flußgott Acheloos. Er steht in derbster Mannsgestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden 25 Seiten stehen ihm die Truggestalten, wodurch er die Kalydonier schrecket. Ein Drache in fürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Rücken, mit ftrohendem Kamm, von der andern Seite ein mun=
teres Pferd von schönfter Mähne, mit dem Fuß die
Erde schlagend, als wenn es zum Treffen sollte. Be=
trachtest du nun wieder den surchtbaren Flußgott in s
der Mitte, so entsehest du dich vor dem wilden Bart,
aus welchem Quellen hervortriefen. So steht nun
alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger Jüng=
ling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine
Keule in der Hand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene deutungs= weise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Acheloos in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber faßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und 15 schlägt das andere mit der Keule herab. Hier sließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Dejanira; er hat die Keule weggeworsen und reicht ihr das 20 Horn zum Unterpsand. Künstig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen, die es mit Übersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

# Bercules und Reffus.

Diese braufenden Fluthen, welche angeschwollen, 25 Felsen und Baumstämme mit sich führend, jedem

Reisenden die sonst bequeme Fuhrt versagen, es sind die Fluthen des Euenus, des kalhdonischen Landsstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten genommen, Ressus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der aus Pholoe den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen nühlichen Geschäft ergeben; er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden, diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Dejanira und Hyllus tamen im Wagen jum Muffe; bier machte hercules, damit fie ficherer überkämen, die Gintheilung, Reffus follte Dejaniren überseten, Hyllus aber auf dem Wagen sich durch= bringen, Hercules gedachte watend zu folgen. Schon 15 ift Neffus hinüber. Auch Hyllus hat fich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules fampft noch gewaltig mit dem Muffe. Indeffen vermißt fich der Centaur gegen, Dejaniren; ber Sulfe Aufenden gleich gewärtig, faßt Hercules den Bogen und sendet einen Pfeil auf 20 den Berwegenen. Er schieft, der Pfeil trifft, Dejanira reicht die Urme gegen den Gemahl. Dieß ift der Augenblick, den wir im Bilbe bewundern. Der junge Hus erheitert die gewaltsame Scene; an's Ufer ge-Langt hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen 25 gebunden, und nun steht er droben, klatscht in die Hände, und freut fich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Nessus aber scheint das tödtliche Gebeimniß Dejaniren noch nicht bertraut zu haben.



### Betrachtung.

Wir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf Persönlichkeit alles gemeint sei; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese öfters nur als Wanderstab. wo Denn gewöhnlich um die That zu beginnen wirst er sie weg, eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn sür ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweitamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll 15 auftretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modisicirt worden, tönnen wir weissagen, wobei die köstlichsten classische seuge 30 nisse der Schriftsteller, wie wir sogleich sehen werden.

## Bercules und Untaus.

Der libhsche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berühruna wieder erstattet werden. 20 Er ist im Begriff die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten, denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Boxer steht ein gelenker Held entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustkämpsen ganz allein geboren und geübt sei. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen, sein erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr sei als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufsgelaufenen Abern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den Kürzern zu ziehen. Solchen Berzug fühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helben jedoch ift nicht unbewußt, daß er weber mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Gaa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Aräften wieder her. Deßhalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände

hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Wolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

# Bercules und Atlas.

Diefimal treffen wir unfern belben nicht kampfend noch ftreitend, nein, der löblichfte Wetteifer hat ihn ergriffen, im Dulben will er hülfreich fein. auf seinem Wege zu den libyschen Sesperiden, wo er bie goldenen Apfel gewinnen follte, findet er Atlas, 15 ben Bater jener Beroinen, unter ber ungeheuern Laft bes Firmamentes, das ihm zu tragen auferlegt war, faft erliegend. Wir sehen die riesenhafte Gestalt auf ein Anie niedergedrückt, Schweiß rinnt herab. Den eingezogenen Leib und beffen Darftellung bewundern 20 wir, er scheint wirklich eine Höhle, aber nicht finster, benn er ist, durch Schatten und Widerscheine, die sich begegnen, genugsam erleuchtet, dem Mahler als ein großes Runftftud anzurechnen. Die Bruft bagegen tritt mächtig hervor in vollem Lichte; fie ift fraftig, 25 boch scheint sie gewaltsam ausgehehnt Ein tiefes

Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch der Arm zu zittern, welcher die himmlischen Kreise stützt. Was aber in diesen sich bewegt, ist nicht körperlich gemahlt, sondern als in Ather schwimmend; bie beiden Bären sieht man, so wie den Stier, auch Winde blasen theils gemeinsam, theils widerwärtig, wie es sich in der Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig auch bieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu dem Riesen seinen Dienste, aber bedauert den gewaltssamen Zustand, und erweis't sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der andere das gegen ist es wohl zusrieden und bittet daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen möge. Nun 15 sehen wir die Freudigkeit des Helben zu solcher That, aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit, die Keule ist weggeworsen, nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig herz vorgehoben und wir zweiseln keinen Augenblick die ungeheure Last von den Schultern des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Her= cules nicht als gebietend, sondern immer als voll= 25 bringend in der Einbildungskraft hervorrusen, zu welchen Zwecken ihn denn auch die Fabel in die ent= schiebensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Knecht, er freut sich keiner Heinath; theils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Günstlingen, zu deren s Betrachtung wir nun ausgefordert sind.

## Bercules und Sylas.

Der Seld als Jüngling begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, den Sylas an der Seite. Diefer, tnabenhaft, Waffer zu holen, fteigt in Myfien 10 an's Land, um nicht gurudgutehren. Sier feben wir wie es ihm ergangen; denn als er unklug bon einem abschüffigen Ufer herab die klare Welle schöpfen will, wie fie in dichtem Waldgebuisch reichlich hervorquillt, findet es eine lüfterne Nymphe gar leicht ihn hinab= 15 auftoffen. Roch kniet fie oben in berfelben Sandlung und Bewegung. 3wei andere, aus dem Waffer erhoben, verbunden sich mit ihr; vier Sande, gludlich verschlungen, find beschäftigt, den Anaben unterzu= tauchen; aber mit fo ruhiger schmeichelnder Bewegung, » wie es Wellengöttinnen geziemt. Noch ift die Linke des Anaben beschäftigt den Arug in's Waffer zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestrect. mag nun auch bald von den holdfeligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet sein Gesicht nach ber 25 erften, gefährlichsten, und mir würden dem Mahler

einen hohen Preis zuerkennen, welcher die Absicht des alten Künstlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Scheu und Verlangen auf den Gesichtszügen des Knaben würde das liebenswürdigste sehn, was ein Künstler uns darstellen könnte. Wüßte er nun den gemeinsamen Ausdruck der drei Nymphen abzustusen, entschiedene Begierde, dunkles Verlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und aus=
10 zudrücken, so würde ein Bild entstehen, welches auf den Beisall der sämmtlichen Kunstwelt Anspruch machen dürste.

Aber noch ist das Gemählde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher unentbehrlicher Theil daran.

Hercules als liebender Jüngling drängt sich durch's Dickicht, er hat den Ramen seines Freundes wieder-holt gerusen. Hylas! Hylas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort vernehmend steht der Held sie linke Hand gar schön gegen das Linke Ohr gehoben. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiedersindens ausdrücken könnte, der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

### Bercules und Abberus.

Hier hat der Aräftige das Biergespann des Diomedes mit der Keule bezwungen, eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Arippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Anochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen pslegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; denn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl! wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint. Denn nur 15 einen Theil seines geliebten Abderos trägt Hercules hinweg, da der andere schon in der Hitze des gräß= lichen Kampses von den Ungeheuern ausgezehrt ist.

Darum blickt der Unbezwingliche so bekümmert vor sich hin, Thränen scheint er zu vergießen, doch wer nimmt sich zusammen und sinnt schon auf eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen; eine Stadt soll gesbaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kampf, nur ohne Pferdes rennen, das Andenken dieser verhaßten Thiere sei verbannt.

Die herrliche Composition, welche zu dieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften
mannichfaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird
5 sogleich anerkannt.

Wir lenken daher unsere Betrachtung nur auf die bedenkliche Darstellung der zersteischten Glieder, welche der Künstler, der uns die Verstümmlung des Abderos so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen 10 aussbendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Überreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man beruhige sich mit dem Auß-spruch: alles Nothwendige ist schiedlich.

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern finden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegensebracht. So finden wir die Köpfe und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trosphäen ausgehängt, eben so wenig sehlen die Köpfe der Freier Hippodamia's am Palaste des Baters aufgesteckt, und wie sollen wir uns dei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern mit Staub vermischt hin und wieder sließen und stocken.

25 Und so dürsen wir wohl sagen, der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Neueren nicht derselbe Fall: denn wo

wollten wir in Kirchen und Galerien die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Meister so manches widerwärtige Martyrthum dankbar und behaglich anzuschauen.

Wenn wir uns in bem Borigen für unfähig er- 5 tlärt haben, die Geftalt des Hercules als eines Herrichenden, Gebietenden, Antreibenden in unferer Ginbildungstraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leiftend anerkennen wollten, fo gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämung 10 daß der Genius alter Runft unfere Rahigkeiten weit überflügelt, und dasjenige, was jene für unthunlich hielten, schon längst geliefert hat. Denn wir führen uns jur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren fich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten 15 Ropfes befand, den Hercules vorftellend, von königlichem Ansehen. In der gangen Form bes Sauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtsauge war ber höchste Friede ausgedruckt, den Verstand und klarer Sinn allein dem Antlig des Menfchen verleihen mag. 20 Alles heftige, Robe, Gewaltsame war verschwunden, und jeder Beschauende fühlte sich beruhigt in ber friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem herrn und Gebieter, ihm bertraute man als Gesekgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum 2 Schiedsrichter gewählt.

### Bercules und Telephus.

Und so sinden wir den Helden auch in dem zartesten Berhältnisse als Bater zum Sohn, und hier
bewährt sich abermals die große Beweglichkeit griechi=
s scher Bildungskraft. Wir sinden den Helden auf dem
Gipfel der Menschheit. Leider war die neuere Kunst
durch religiöse Zufälligkeiten verhindert die köstlichsten
Berhältnisse nachzubilden: den Bezug vom Bater zum
Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher
zum Zögling, da uns doch die alte Kunst die herrlich=
sten Documente dieser Art hinterließ. Glücklicherweise
darf jeder Kunstsreund nur die Herculanischen Alter=
thümer ausschlagen, um sich von der Bortresslichseit
des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir
uns berusen sühlen.

Heir steht Hercules; helbenhaft geschmückt, ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwenschl behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen Stütze, Köcher und Pfeile ruhen unter dem sinkenden Arm. Die linke Hand auf den Rücken gelegt, die Füße über einander geschlagen, steht er beruhigt, vom Kücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach uns wendend, und zugleich den kleinen am Reh säugenden Knaben betrachtend.

Reh und Knabe führen uns wieder auf Myrons Kuh zurud. Hier ift eine eben so schöne, ja mehr

dia.

elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene, denn sie macht den Antheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er säugt, blickt nach dem Bater hinauf, er ist schon halbwüchsig, ein Helbenkind, nicht bewußtlos.

Jedermann bewundere wie die Tafel ausgefüllt fei; born in der Mitte fteht ein Abler feierlich, eben fo zur Seite liegt eine Löwengeftalt, anzudeuten baß burch bämonische und heroische Gegenwart biefe Bergeshöhen zum friedlichen Baradies geworden. Wie follen 10 wir aber diese Frau ansprechen, welche bem Belben fo mächtig ruhig gegenüber fitt? Es ift die Beroine bes Berges; mastenhaft ftarr blidt fie vor fich bin, nach Dämonen = Weise untheilnehmend an allem Zu= fälligen. Der Blumenkranz ihres Hauptes beutet auf 15 die fröhlichen Wiesen der Landschaft, Trauben und Granatäpfel des Fruchtkorbes auf die Gartenfulle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gefunder Weide die befte Gelegenheit auf ben Höhen sei. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des 20 Ortes, ohne Theil an dem zarten und zierlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet ben väterlichen Selden eine beschwingte Göttin, bekranat wie er: fie hat ihm den Weg durch die Wildnif gezeigt. fie deutet ihm nun auf den wundersam erhaltenen 25 und gludlich herangewachsenen Sohn. Wir benamfen fie nicht, aber die Kornahren, die fie führt, deuten auf Nahrung und Vorsorge. Wahrscheinlich ift fie

es die den Knaben der säugenden Hinde untergelegt hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren, wie serne es möglich sei das was dieses Bild durch Überlieserung verloren haben mag wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charattere zu erhalten und zu erhöhen sein möchten. Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgeführt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Künstlers auf das unwidersprechlichste bewähren.

# Hercules und Thiodamas.

Dem Helden, bessen höchstes Berdienst auf tüchtigen Gliedern beruht, geziemt es wohl einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen, und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heiß-hungrig sindet er einst gegen Abend auf dem schrosse stenen Ackersmann, den kümmerlichsten Bodenraum mit Pslugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Ohne Umstände ergreist der Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen und fängt an sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Rohlen bratend schwort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine sessichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nütlichsten Thieren höchst beschädigte Ackersmann ihn mit Berwünschungen, mit Steinen übersällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schroffer, strauch= wilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort zum Andenken dieses Ereignisses den Hercules an hohen Festtagen mit Verwünschungen und Steinwerfen, und er, in 15 seiner unverwüstlichen guten Laune, thut ihnen immer dagegen manches zu Gute.

Die Kunft, wenn sie lange mit Gegenständen umgeht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdigsten eine leichte luftige Seite wohl abgewinnt. Auf : biesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlockend. Im schönen Gegensatz steht eine große heitere Helbennatur gegen eine roh andringende kräftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite sturch heftige Bewegung auffallend. Man denke sich die Ilmgebung dazu. Ein zweiter Stier noch am Pfluge, geringes ausgerissens Erdreich Felsen daneben, eine

glückliche Beleuchtung bom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenftück jum Ulyf bei dem Chclopen, im heitersten Sinne ein glücklicher Gegenfaß?

## Bercules bei Abmet.

Und so mag benn dieses heitere Bilb unsere dieß= malige Arbeit beschließen. Ein treulich mitwirkender Runftfreund entwarf es vor Jahren, jum Berfuch in wie fern man fich der antiken Behandlungsweise folcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Der Raum 10 ift wohl das Doppelte so breit als hoch und enthält brei berfciedene Gruppen, welche tunftreich ausammen verbunden find. In der Mitte ruht Hercules riesen= haft, auf Volfter gelehnt, und kommt durch diese Lage mit den übrigen stehenden Riguren in's Gleich= 15 gewicht. Der bor ihn gestellte Speisetisch, bas unter ihm umgefturzte Weingefäß deuten icon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem fich jeder andere wohl begnügt hätte; dem Helben aber foll sich das Gaftmahl immerfort erneuern. Deghalb find zu seiner 20 Rechten drei Diener beschäftigt. Einer, die Treppe heraufsteigend, bringt auf mächtiger Schüffel den fettesten Braten. Gin anderer ihm nach, die schweren Brotforbe taum erichleppend. Sie begegnen einem britten, der hinab zum Reller gedenkt, eine umgekehrte 25 Ranne am Henkel schwenkt und mit dem Deckel klap= pernd über die Trinkluft des mächtigen Gaftes ungehalten scheint. Alle brei mögen sich verdrießlich über bie Zudringlichkeit des Helden besprechen, dessen Finger der rechten Hand den im Alterthum, als Ausdruck von Sorglosigkeit, so beliebten Act des Schnalzens auszuüben bewegt sind. Zur Linken aber steht Admet, seine Schale darreichend, in ruhiger Stellung des freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er dem Gast die traurige Scene, die durch einen Borhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, dem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Knabe hervor, der, den Bater bei'm Mantel sassend, ihn herein zu ziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschick auszunöthigen gedenkt. 15 Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Äußern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Borhaus, und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen be- 20 schäftigt sieht ein ausgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhast hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition, noch die Anmuth der Einzelnheiten, noch weniger das 25 Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen. so wünschen wir gedachtes

Blatt ben Kunftfreunden gelegentlich nachgebilbet mitautheilen, um die früheren Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtfertigen.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Vers 5 zeichniß, worin wir sammtliche Philostratische Gemählde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Viele Jahre lagen die 10 Borarbeiten unbenutzt, ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wieder vorzunehmen.

Möge das was wir vorgetragen haben nicht bloß gelesen, in der Einbildungskraft hervorgerusen werden, sondern in die Thatkraft jüngerer Männer übergehen.

15 Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben außlegt, können solche Beispiele wirken; denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben, wo noch zu beleben ist.

# Rachträgliches.

I.

Unsere Darstellung Philostratischer Gemählbe, objchon von Kunstfreunden theilnehmend aufgenommen, waren wir fortzusetzen bis jetzt gehindert. Damit jedoch jener Faden nicht abreiße, bringen wir einiges s in demselben Sinne, zu eben dem Zwecke, hiermit an den Tag. Möge es da oder dort in das Leben der Kunst eingreisen!

Natürliche, naive und boch weit ausdeutende Behandlung griechischer Mythologie findet sich in den 10 alten Kunstwerken.

Theseus, als Knabe, der auf des Hercules Löwen= haut tühn losgeht, indeß die andern Kinder schüchtern sliehn, ist ein schöner und erfreulicher Gedanke.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitzend, 15 hat durch seine Melodieen manche Thiere herbeigezogen, beren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stützt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweichend,

brückt er sich gegen die Linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist scheu, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum auf's vollkommenste und gibt Gelegenheit, daß Leier und Thiere das übrige Leere geschmack- und bedeutungs- voll aussüllen. Die Thiere sind klein gehalten; und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetter- ling, gleichsalls angezogen, wie nach einem Lichte so nach den Augen des Sängers hinstattert.

Von neuerer Annst, aber doch auch zu beachten und zu ichagen, ift eine geschnittene Muschel: ber junge Hercules von der Tugend als einer Matrone die Reule empfangend. Diefer Gebanke scheint uns gludlich; benn wohl überlegt, fo ift ein Bercules, der icon mit 15 der Reule an den Scheideweg kommt, von felbft ent= schieben, etwas Tüchtiges vorzunehmen; denken wir ihn aber, daß er frant und frei als muthiger Wan= berer den Thyrsus, die Blumenkranze und Weinkruge ber lockenden Wolluft verschmähe und fich die Reule 20 bon der ernften derben Tugend erbitte, fo möchte dieß wohl mehr folgerecht fein. Auf unferm Camee componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die britte hinzuzufügen, davon tann die Rebe fein, wenn wir auf diesen Gegenstand gurud-25 kehren, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigent= lich rhetorischen Ursprungs, gleichfalls ber Boefie und bilbenden Runft gemiffermaßen zusagt.



Beneus, der Mufgott, über den Berluft seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bachen getröftet. Wenn man fragt, wie benn eigentlich ein Fluggott trauere, fo wird jedermann antworten: indem er feicht fliekt: : getröftet wird er dagegen, wenn ihm frifche Waffer zugeführt werden. Das Erfte, als nicht bilbnerifc. vermied Rulius Roman. Beneus liegt traurig ausgeftrect über feiner noch reichlich fliegenben Urne: aber das zweite Motiv des Tröftens, des Ermuthigens, 10 Frischbelebens ift badurch fo toftlich als beutlich ausgebrückt, daß vier untergeordnete Alufgotter junachft hinter ihm ihre Urnen reichlich ausgießen, so baß ihre Waffer ihm felbst über die Füße schwellen und er also aufgefordert ift, ftolzer und muthiger als sonst 15 fich ftromend ju ergießen. Der eminente Weift bes Julius Roman zeigt sich auch hier in seiner Glorie.

Die fromme liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Knaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig vorgestellt und \* tann in Ewigkeit variirt werden.

Die heitere muntere Luft einer jungfraulichen Wärterin an einem Kinde, bessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, gibt zu den mannichfaltigsten anmuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, der Mann, der Greis sei von diesem hohen Lebensgenuß nicht ausgeschlossen. Merscur, der einen Knaben eilig wegträgt und zurückgewendet ihn freundlichst betrachtet; Hercules und Telesphus, den wir schon gerühmt; Chiron und Achill; Phönix und Achill; Pan und Olhmpus; Riobe's Knabe und der ihn vor den Pseilen des Apolls schüßende Pädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrshaftes dieser Art gefunden werden kann, geben kösten liche, kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilber.

Das Höchste dieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über das ihm dargebrachte Jesuskind. Ein schön
motivirtes Bild davon ist uns vorgekommen. Der
Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken;
das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm
ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es
die Gemeinde zu segnen. Die knieende Mutter biegt
sich vor und breitet die Arme aus, den Wunderknaben
voieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt,
von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten bis
zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender
Kinder, eine vollkommene Stusenreihe darzustellen.
Glücklicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht
behandelt, und so bleibt dem Künstler die Gelegenheit,
ohne Borbild nach dem Höchsten zu streben.

In dem Peintre-Graveur von Bartsch und dessen 15. Bande, Seite 446, sinden wir unter den Arbeiten der Diana Ghisi Nr. 32 nach Julius Roman folgendermaßen außgelegt:

"Aspasia bei Tische mit Sokrates und einem andern s Philosophen Rede wechselnb. Die Männer scheinen erstaunt über die Gewalt ihrer Argumente."

Den eben bezeichneten Gegenstand legen wir aber ganz anders aus. Nach unserer Überzeugung ist es bie Magd bes Hohenpriesters, die dem Petrus jenen wbedenklichen Vorwurf macht: er sei auch ein Anhänger des soeben gefangen genommenen Aufrührers.

Ilns hat gedachtes Blatt von jeher, noch mehr aber durch obige Auslegung des trefflichen Runft= kenners angezogen. Denn sowohl unsere Deutung als 18 jene laufen gang auf eins hinaus. Gine bon ihrer Meinung durchdrungene Frauensperson überzeugt zwei Männer, den einen zu freundlicher Beiftimmung, den andern bis zum Erschreden. Wir wünschen jebem Runftfreund den Anblick diefes Bildes. Bon beffen w Composition hier noch soviel: an einem runden Tisch fist, zur Linken bes Beschauers, eine berbe junge Frauensperson, hart an sie angeschlossen ein freundlich überzeugter Greis; fie hat Arme und Sande über den Tisch hingereckt nach einem an der Gegenseite 25 fikenden, groß gehaltenen Mann. Neben diesem brennt auf einem kleinen vieredigen Sodel ein Feuerchen, und man glaubt den vorherorgenen Nugenblick noch

au sehen, wo er seine beiden Hände darüber gehalten und gewärmt habe; nun aber, da er das Wort des Mädchens vernommen, fährt er mit denselben in die Luft, und indem er die Finger ausspreizt, deutet er nicht sowohl auf Zustimmung als auf Entsetzen über das Gesagte.

Der evangelische Vorfall, wie er uns überliefert ist, kann nicht besser in's Engere gezogen, nicht beseutender dargestellt werden. Dergleichen seltene Blätster sollte der Steindruck allgemein verbreiten, um den höheren Sinn der echten Symbolik anschaulich zu machen. Dieß wäre nun einmal ein Musterbild, wie man das tiefste Leben, die gründlichste Bedeutung eines Ergebnisses vorstellen kann, ohne daß daran etwas gelegen ist, ob der heilige Petrus oder Sokrates gemeint sei.

Bei dieser Gelegenheit bemerken wir, daß man hie und da sich mit unserm Gebrauch des Wortes symbolisch nicht vereinigen kann. Wir sagen daher: dieses auf einem kleinen steinernen Untersatz brennende unbedeutende Flämmchen stellt den frisch-slackernden Holzstoß (Lucä 22, 55) gar lakonisch vor, an welchem sich in dem Hose des Hohenpriesters Kriegsknechte, Wache, Polizei- und Hausdienerschaft wärmten, auch herbeigelausene Reugierige, unter welchen Petrus mit eingedrungen. Jedermann wird gestehen, daß hier nicht an Allegorie zu denken sei. Es ist nach unserem

1

Ausbruck ein Spmbol. Das natürliche Feuer wird vorgeftellt, nur in's Enge gezogen zu kunftlerischem 3wed, und folde Vorftellungen nennen wir mit Recht inmbolisch. Mehrere Rünftler des fechszehnten Jahrhunderts maren groß hierin. Die amolf Monate Baul : Brils in fechs Blättern geben hievon ein beutliches Beispiel. Es ift die Sache, ohne die Sache zu fein, und doch die Sache; ein im geiftigen Spiegel aufammengezogenes Bild, und boch mit dem Gegenftand identisch. Wie weit steht nicht dagegen Allegorie zurück; fie ift w vielleicht geiftreich wigig, aber doch meift rhetorifc und conventionell und immer beffer, je mehr fie fich bemjenigen nähert, mas wir Symbol nennen. Man erlaube uns diesen Sprachgebrauch und jeder bilde sich den seinigen, nur mache er sich verständlich, da u ohnehin das worauf es ankommt mit Worten gar nicht auszusprechen ift.

#### II.

## 1. Cephalus und Profris. Nach Julius Roman.

Cephalus, der leidenschaftliche Jäger, nachdem er » das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit
Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier, auf diesem
nicht genug zu schäßenden Blatte, nachdem er sich
außgetobt, sist er, brütend über sein Geschick, den 25
Leichnam seiner Gattin entseelt im Schoose haltend.

Indessen hat sein Wehklagen alles was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faun hat sich herangedrängt und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzslichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Berblichenen faßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu und drücken ihre Gefühle schon zarter aus. Bon oben herab, auf Zweigen sich wiegend, schaut eine Dryas, gleichsalls mitbetrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich, nach frischer Beute lechzend, umzuschauen. Amor, mit der linken Hand der Hauptgruppe verbunden, zeigt mit der rechten den verhängnisvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Faunen, Waldweibern und Kindern, die durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangesordert, die That gewahr werden, sich darüber entsehen und in die Schmerzen der Hauptperson heftig einstimmen. Daß ihnen aber noch mehrere folgen und den Schauplatz beengen werden, dieß bezeugt das letzte Mädchen des Zugs, welches von der Mutter mit heraufgerissen wird, indem es sich nach den wahrscheinlich Folgenden umsieht. Auf den Felsen über ihren Häuptern sitzt eine Quellnymphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Oreas eilig, sich verwundert umschauend, hervor; sie hat das Geschrei

gehört, aber sich nicht Zeit genommen, ihre Haarflechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Hand hebend, neugierig und theilnehmend. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelassen in die Höhe und zupft, als wenn nichts vorginge, sein Frühstück von den Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweiseln, daß das alles mit Tagesanbruch sich zutrage, eilt Helios auf seinem Wagen aus dem Meere hervor. Sein Hinschauen, seine Gebärde bezeugen, daß er das Unheil vernommen, es nun erblicke und mitempsinde.

Uns aber darf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, daß die Sonne gerade im Hintergrunde aufgeht, und das ganze oben beschriebene Personal wie vom Mittag her beleuchtet ist. Ohne diese Fiction wäre das Bild nicht was es ist, und wir müssen eine hohe Kunst verehren, die sich gegen alle Wirklich-keit ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über ben Borbergrund zu machen. Hier findet sich die Spur benutzender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiefsten wWaldbickicht gelagert; der Vordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind nicht weit von der Wurzel abgefägt, die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bezuem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht stünden, uns verdecken müßten. Ebenso weislich ist im Mittelgrund ein Raum abgesägt, damit

er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Aquaducte und eine Mühle, als Dienerin der allernährenden Ceres thätig, uns ans deuten, daß menschliche Wohnungen zwar fern seien, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste befinden.

# 2. Ajop.

So wie die Thiere zum Orpheus kamen, um der Musik zu genießen, so zieht sie ein anderes Gefühl wäs Alfop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie mit Bernunft begabt.

Löwe, Fuchs und Pferd nahen fich.

Die Thiere nahen fich zu der Thure des Weisen, ihn mit Binden und Kränzen zu verehren.

Uber er felbst scheint irgend eine Fabel zu dichten; seine Augen sind auf die Erde gerichtet, und sein Mund lächelt.

Der Mahler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schildert, vorgestellt, und gleich als ob es 20 Menschen wären, führen sie einen Chor heran, von dem Theater Usops entnommen.

Der Fuchs aber ift Chorführer, den auch Afop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspieldichter den Davus.

## 3. Orpheus.

Bu den großen Vorzügen der griechischen Kunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder losließen, son- dern durch alle denkbaren Fälle durchsührten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten; rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern und endlich gar dem Hades eine Verstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ift in der Mitte von lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die fich um ihn berfammeln; Löw' und Reuler fteben zunächst und horchen. Birich und Safe find durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbfeindes nicht erschreckt; auch andere, benen is er sonft feindselig nachzujagen pflegt, ruben in ber Gegenwart des Ruhenden. Bon Geflügel find nicht bie Singvögel bes Walbes allein, sondern auch ber frächzende Saber, die geschwähige Krabe und Jupiters Abler gegenwärtig. Diefer, mit ausgespannten Alu- 20 geln schwebend, schaut unverwandt auf Orpheus, und bes nahen Sasens nicht gewahrend, halt er den Schnabel geschloffen, eine Wirkung der befanftigenden Mufit. Auch Bolfe und Schafe fteben vermifcht und erstaunt. Aber noch ein größeres Wageftud besteht 25 ber Mahler; benn Bäume reißt er aus ihren Wurgeln, führt fie bem Orpheus zu und ftellt fie im

Rreise umher. Diese, Fichte, Cypresse, Erle, Pappel und andere dergleichen Bäume, mit händegleich versschlungenen Aften, umgeben den Orpheus; ein Theater gleichsam bilden sie um ihn her, so daß die Bögel als Zuhörer auf den Zweigen sihen mögen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber fist, die keimende Bartwolle um die Wange, die glänzende Goldmüße auf dem Haupte; sein Auge aber ist geistreich, zartblickend, von dem Gotte voll, 10 den er befingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn seiner Gefänge auszudrücken, nach dem Inhalt beweglich.

Der linke Fuß, ber auf der Erde steht, trägt die Cither die auf dem Schenkel ruht, der rechte hingegen beutet den Tact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

#### 4. Die Undrier.

Sehet den Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den 25 Andriern Wein, und sie find im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker ziemt, und Thyrsen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Anaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Sehet ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon in's Meer sließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Musscheln ihn aufsassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige, schon trunken, ut anzen und springen, so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionhsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste theilzunehmen. Schon hat das Schiff im Hasen Anker geworsen, und vermischt folgen ihm Sathre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei ut der besten Trinker unter den Dämonen.

### Antik und Modern.

Da ich in Borstehendem genöthigt war zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen
bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte
ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider
gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den
Gegensat wirst, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreise daher eine
dargebotene Gelegenheit um beispielweise zu erklären,
wie es eigentlich gemeint sei, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns,
unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzudeuten.

Gin junger Freund, Carl Ernft Schubart, in seinem Hefte zur Beurtheilung Goethe's, welches ich in jedem Sinne zu schätzen und dankbar anzuer-kennen habe, sagt: "Ich bin nicht der Meinung wie die meisten Berehrer der Alten, unter die Goethe selbst gehört, daß in der Welt für eine hohe vollendete Bildung der Menschheit nichts ähnlich Günstiges sich hervorgethan habe wie bei den Griechen." Glücklicher-weise können wir diese Differenz mit Schubarts eigenen

Worten in's Gleiche bringen, indem er spricht: "Bon unserem Goethe aber sei es gesagt, daß ich Shakespeare ihm darum vorziehe, weil ich in Shakespeare einen solchen tüchtigen, sich selbst unbewußten Menschen gefunden zu haben glaube, der mit höchster Sicher= 3 heit, ohne alles Käsonniren, Reslectiren, Subtilisiren, Classisciren und Potenziren den wahren und falschen Punct der Menschheit überall so genau, mit so nie irrendem Griff und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe immer daß nämliche 10 Ziel erkenne, von vorn herein aber stets mit dem Entgegengesetzen zuerst zu kämpsen, es zu überwinden und mich sorgsältig in Acht zu nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahrheit hinnehme, was doch nur als entschiedener Irrthum abgelehnt werden soll."

Hier trifft unser Freund den Nagel auf den Kopf, denn gerade da, wo er mich gegen Shakespeare im Nachtheil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwickelung von Zeit und Um= 20 ständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet sich mit Leichtigkeit auszubilden, 25 und was es vermag, ohne Widerstand auszuüben.

Bejahrten Personen fällt aus der Fülle der Erfahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte, deßhalb sei folgende Anekbote zu erzählen vergönnt. Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voild un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken: Der gewandte Gesichtssorscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: Das ist auch einer der sich's hat sauer werden lassen!

Wenn sich nun in unseren Gesichtszügen die Spur 15 überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles was von uns und unserem Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem ausmerksamen Beobachter auf ein Dasein hindeutet, das in einer glücklichsten 20 Entsaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschränkung, sich gleich zu bleiben und wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Laffen wir also Altes und Neues, Bergangenes 25 und Gegenwärtiges fahren, und sagen im Allgemeinen: Zedes künstlerisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser befand. War sie beiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war fie beschränkt, sorglich und bebenklich, so zieht fie uns gleichmäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Nachbenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Rede sei; Stoff und Sehalt kommt nicht in Betracht. Schauen swir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umher, so gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß uns Freude macht, was dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Vergnügen eine wohlgerathene Zeichnung 10 oder Radirung unseres Chodowiecky? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der uns bekannten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität 15 gegönnten Vortheile sollen verloren sein.

Wir wagen uns weiter und bekennen, daß Manieristen sogar, wenn sie es nur nicht allzuweit treiben,
uns viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler die 20
man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren, allein sie fühlen bald, daß nach
Berhältniß der Tage so wie der Schule worein sie
gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern
daß man sich entschließen und sertig werden müsse. 25
Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie,
ohne weiteres Bedenken, die sichtbaren Zustände leicht
und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderm

Glück, allerlei Weltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, bis zulett einer oder der andere wieder zur Natur und shöheren Sinnesart zurücklehrt.

Daß es bei den Alten auch zulet auf eine folche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als 10 daß ihre Dutend-Mahler sich hätten ganz in's Nichtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen höhern und angenehmern Standpunct und betrachten das einzige Talent Ra= phaels. Dieser, mit dem glücklichsten Naturell geboren, 15 erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, Aufmerksamkeit, Aleiß und Treue der Aunft widmete. Borausgebende Meifter führten den Jungling bis an bie Schwelle, und er brauchte nur den Fuß aufzuheben um in den Tempel zu treten. Durch Beter Berugin 20 jur forgfältigften Ausführung angehalten, entwickelt fich fein Genie an Leonard da Vinci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet der höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum au dem eigentlichen Behagen des Kunftwirkens. Jener 25 hatte sich, genau besehen, wirklich mude gedacht und sich allzusehr am Technischen abgearbeitet, dieser, an= ftatt uns zu dem was wir ihm ichon verdanken, noch überschwängliches im Plaftischen zu hinterlaffen,



qualt fich die schönsten Jahre durch in Steinbruchen nach Marmorbloden und Banten, fo baf aulest von allen beabsichtigten Herven des Alten und Reuen Testamentes der einzige Moses fertig wird, als ein Musterbild bessen, was hatte geschehen konnen und follen. Raphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer aleicher und aröfierer Leichtigkeit. Gemüthe = und Thattraft ftehen bei ihm in fo ent= schiebenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten barf, kein neuerer Rünftler habe fo rein und vollkom= 10 men gedacht als er und fich jo tlar ausgesprochen. Hier haben wir also wieber ein Talent, bas uns aus der erften Quelle das frischefte Baffer entgegen fendet. Er gräcifirt nirgends; fühlt, denkt, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir feben bier bas fconfte 1 Talent zu eben so gludlicher Stunde entwickelt, als es unter ähnlichen Bedingungen und Umftanden zu Beritles Zeit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: das geborne Talent wird zur Production gefordert, es fordert da= so gegen aber auch eine natur- und kunftgemäße Ent- wickelung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci. Hier lag so Talent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Clement, in welchem sich schöne Talente natur= und tunstgemäß entwickeln konnten. Wir sehen ein ganzes Dutend vorzüglicher Künstler von dort ausgehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilben, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

s Sehen wir ferner die ungeheuren Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunftwelt hinein thut! Auch er ist kein Erdgeborner; man schaue die große Erbschaft in die er eintritt, von den Urvätern des 14ten und 15ten Jahrhunderts durch alle die trefflichen 100 des 16ten hindurch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Fülle niederländischer Meister des 17ten, deren große Fähigteiten sich bald zu Hause, bald südlich, bald nördlich
15 ausdilden, so wird man nicht läugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eignes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzücken geeignet sei. Ja, in so fern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe solcher Erzeugnisse, und verargen es Kunstfreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Verehrung dieses Faches begnügen.

25 Und so könnten wir noch hundert Beispiele brin= gen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es was uns ent= zückt, und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den echt griechischen Werken, und zwar geleistet am ebelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausführung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder sei auf seine Art ein Grieche! Aber er sei's.

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreifen und vollfommen befriedigen, ja wenn wir die Werke eines wund desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes auf= wichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt sei das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist es vollkommen würdig zu ent= wickeln.

Und so führen wir noch zum Schlusse einen neueren 20 Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Name wohl jedem Kunstlieb= 25 haber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner echten Individualität nicht immer

verdiente Anerkennung genoffen hat, liefert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Verlauf ber Flucht nach Aghpten vollständig vorführt.

Man muß zuvörderst den Gegenstand wohl gelten slassen, daß ein bedeutendes Kind aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist tünstig auf die Welt ungeheuern Einsluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen heran geführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises geslüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und manche hiernach entsprungene Kunstwerte reißen uns oft zur Bewunderung hin.

Bon den vier gemeldeten Blättern haben wir jeboch Folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beisall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für 20 eine Cavelle dieses Heiligen bestimmt.

I.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, un= mittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden, denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhteren 25 Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wiber den hohen Sattel ge=



lehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesanbruch contrastirt ein höchst bewegter, gegen Joseph heran schwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer schwebender Engel, der mit Tempeln und Obelisten geschmückt, ein Traumbild Üghptens hervorruft. Zimmersmanns-Handwerkzeug liegt vernachlässigt am Boden.

#### II.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das be- 10 ladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe ste- hend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und deutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach 11 des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist sür das müde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum: denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sein.

#### III.

Drückt eine eilende Wanderschaft vollkommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfab hinab, welchen sich die Einbildungskraft um desto

fteiler benkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem Bordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gefahr; ihre Blicke sind völlig in das schlafende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind auf der linken Seite zu verschwinden.

#### IV. ·

Ganz im Gegensatz bes vorigen, ruhen Joseph und 10 Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter stehend und herüber gelehnt, deutet auf ein im Bordergrund um- gestürztes Götzenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind 115 an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaus't hinterwärts an reich grünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelisten wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Äghpten schon ange- langt sind.

Alles dieses hat der bilbende Künftler in so engen Räumen mit leichten aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes vollständiges Denken, geistreiches 25 Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Überstüfsigen, glücklich stücktige Behandlung in Ausführen: dieß ist es was wir an unsern Blätter rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir finde hier so gut als irgend wo die Höhe der Kunst erreicht Der Parnaß ist ein Mont Serrat, der viele An siedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt; ein jede gehe hin, versuche sich und er wird eine Stätte sinder es sei auf Gipfeln oder in Winkeln.

# Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemählde

aus

Pompeji, Herculanum und Stabiä.

Goethes Berte. 49. Bb. 1. Abth.

Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemählbe

aus

Bompeji, Berculanum und Stabiä.

Bon 2B. Bahn. Berlin bei Reimer.

Was wir auch Gutes und Schönes schon wiedersholt von den in neuern Zeiten ausgegrabenen und mitgetheilten alten Wandgemählden gesprochen haben, müßten wir jest doppelt und dreifach steigern, wenn wir ausdrücken wollten das Vorzügliche, was Herr Zahn bei seinem hiesigen Aufenthalt vorgewiesen, was er zurückgelassen und was er nun in's Allgemeine darbietet.

So herrlich auch die Bilder waren, die uns vor 15 langer Zeit in den herculanischen Alterthümern mitgetheilt worden, so hatte man sich doch an den vielen Nachbildungen gewissermaßen müde gesehen; nun aber werden die großen Borzüge jener Kunstepoche wieder vor dem Sinn und der Einbildungskraft aufgefrischt, 20 indem das Alte entschiedener dargestellt und vielsaches Neue mitgetheilt wird.

164 Die iconften Ornamente und mertwürdigften Gemablbe ac.

Wir ersuchen alle Kunstfreunde, den überall verstreiteten Prospectus jenes obgedachten Werkes näher zu betrachten; hauptsächlich werden die Architekten, bei den in gesegneten Friedenszeiten immer neu aus der Erde entstehenden Gebäuden, das höchste Interesse sinden auch ihre Räume heiter und würdig verziert zu sehen. Die Decorateurs haben alle Ursache hiermit sich zu bereichern; ja wir dürsen behaupten, daß nächstens kein echter Tünchermeister dieses Werk wird entbehren können.

Die schönsten Ornamente und merts würdigsten Gemählbe aus Pompeji, Herculanum und Stabiä, nebst einigen Grundriffen und Ansichten nach ben an Ort und Stelle gemachten Originalzeichnungen.

Bon Bilhelm Bahn, tonigl. preuß. Profeffor. Berlin, bei Georg Reimer.

Ob man schon voraussetzen darf, daß gebilbete 10 Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgefundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert 15 den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so sei doch besonders von einer der dreien, von Pompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliefert, einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem füdöstlichen Winkel des 20 Meerbusens gelegen, welcher von Bajä bis Sorrent das Tyrrhenische Meer in einem unregelmäßigen Halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, baß weber der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß aller Bortheile des glücklichen Campaniens, und die Bewohner, durch überströmende s Fruchtbarkeit angelockt und festgehalten, zogen noch von der Nähe des Meers die größten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplat eignete.

Wir find in der neuern Zeit mit dem Umfange 10 ihrer Ringmauern bekannt geworden und konnten nach= folgende Bergleichung anstellen:

Im erften Abschnitte ber "Wanderungen Goro's burch Bompeji (Wien 1825)" ift ber Quadratinhalt ber Stadt und ber ausgegrabenen Stellen, nach Barifer 15 Rlaftern gemeffen, angegeben. Unter biefen Barifer Rlaftern find mahricheinlich die Barifer Toifen au verstehen; denn die Barifer Toise ist ein Daß von fechs Schuhen, wie die Wiener Klafter. Rach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des auß- 20 gegrabenen Theils der Borftadt mit der Graberftrafe 3147 Wiener Quadratklafter, ber Umfang ber Stadt 16211/2 28. laufende Rl., der Mächeninhalt der Stadt 171114 2B. Q. Rl., der Mächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32 938 2B. Q. Kl; die Stadt 25 mißt vom Umphitheater bis zum entgegengefetten Theile 884 W. laufende Al., dieselbe mißt vom Theater bis zur entgegengesetten Seite 380 M laufende Rlafter.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplat, den kaiserlichen Hosgarten und den Garten für's Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch seinmal so groß als Pompeji; denn dieser Theil der Stadt hält 307 500 W. Q. Kl. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168 750 Kl., welcher Flächenzaum um 2368 W. Q. Kl. kleiner als der Flächenzaum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber unges sähr den 72. Theil des Flächenzaums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil ber Borftadt zwischen ber Alsergasse und ber Kaiserstraße hält 162855 W. Q. Kl., ist 15 also um 8259 Q. Kl. kleiner als Pompeji. Diese 8259 Q. Kl. machen aber ungefähr den 21. Theil des Flächeninhaltes von Pompeji aus, sind also gleichfalls kaum beachtenswerth.

Ebenso ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuserstehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem User der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161950 W. Q. Al. und letzterer 2189700 Q. Al.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest genug sein, wobon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugniß geben; ihre bürger= Lichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sein, wie denn die mittleren, für fich bestehenden Städte nach einfacher Berfassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte s
es ihnen nicht fehlen; mit den nahen Bergbewohnern,
ben Nocericrn, kamen sie in Streit; einer so kräftig
überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu wider=
stehen; sie riesen Rom um Hilse an, und da sie hier=
burch ihr Dasein behaupteten, blieben sie mit jenem 10
sich immer vergrößernden Staate meist in ununter=
brochenem Verhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bun=
besstadt, die ihre eigene Versassung behielt und niemals
nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts
in jenen größern Staatskreis verschlungen zu werden. 15

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte weniges und nur im Borübergehen von dieser Stadt; jest aber ereignete sich ein gewaltsames Erdbeben, welches große Berwüstung mag angerichtet haben. Nun finden wir sie aber bei den gegenwärtigen Auß= 20 grabungen wiederhergestellt, die Häuser planmäßig geregelt, öffentliche und Privatgebäude in gutem Zu= stande. Wir dürsen daher vermuthen, daß dieser Ort, dem es an Hülfsmitteln nicht sehlte, alsobald nach großem Unglück sich werde gefaßt und mit lebhafter 25 Thätigkeit wieder erneuert haben. Hiezu hatte man sechzehn Jahre Zeit, und wir glauben auf diese Weise die große Übereinstimmung erklären zu können, wie

die Gebäude bei all ihrer Berschiedenheit in einem Sinn errichtet und in einem Geschmad, man barf wohl fagen modifc, verziert feien. Die Bergierungen ber Wande find wie aus einem Geifte entsprungen s und aus bemfelben Topfe gemahlt. Wir werden jene Unnahme noch wahrscheinlicher finden, wenn wir bebenken, welche Masse von Rünftlern in dem römischen Reiche fich während des erften Jahrhunderts unferer Zeitrechnung mag verbreitet haben, dergestalt daß 10 gange Colonieen, Buge, Schwarme, Wolken, wie man es nennen will, bon Rünftlern und Handwerkern ba beranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denke man an die Schaaren von Maurern und Steinmeten, welche sich in dem mittleren Europa zu jener Zeit 15 hin und her bewegten, als eine ernft=religiöse Dent= weise fich über die driftliche Kirche verbreitet hatte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug sein, um die durchgängige Übereinstimmung der sowohl früher als auch nunmehr durch die Zahnischen 20 Taseln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

I. Ansichten und Übersichten ber ausgegrabenen Räume, auch wohl mit beren Landschaftlichen Umgebung.

Bier Blatten.

Alles, was fich auf die Gräberftraße im Allgemeinen und auf jedes Grab insbesondere bezieht, er-



25

regt unsere Bewunderung. Der Gedanke, jeden Un= kömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Vorfahren durchzuführen, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch fein Wefen treibt, aus welchem jene fich ent= 5 fernt haben, ist ein stattlicher geisterhebender Gedante, welcher uns, wie der Ballaft das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ift, wenn das bewegliche Leben, es sei nun stürmisch ober leicht= fertig, uns beffen zu berauben droht.

Eine mannichfaltige, großentheils verdienftliche Architektur erheitert den Blick, und wendet man fich nun aar gegen die reiche Aussicht auf ein frucht= tragendes weinreiches Land bis an das Meer bin, fo fehlt Alles, was den Begriff von den glücklichen 15 Tagen jener Bölkerschaft verdüstern könnte.

10

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Refte ber öffentlichen Plate und Gebäude, fo werben wir nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzenlose Straßen, Pläte, zu Übung zahlreicher 20 Mannichaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt find, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedanken kommen, wo bis auf den heutigen Tag 25 noch niemand begreifen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in folder Beschräntung haben Plat finden, wie da=

selbst vor so großen Volksmassen habe verhandelt werden können.

Es ift aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich in's Ferne und in's Bergangene begibt, baß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklickeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuren Naturscene die Klage, sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deßhalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu sinden wisse.

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in 15 einem strengen, aber doch sinnigen Stile gedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Wilkurliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

#### II. Bange Banbe.

Vierzehn Platten (babon fieben colorirt).

20

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereindar ist, führt uns auf ein Bolk, welches, durchaus im Freien, in städti-25 scher Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzukehren genöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte. Die vielen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was uns bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Mahlerei producirt phan= 5 tastische unmögliche Architekturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wiedererkennen. Helsen wir uns mit der Vorstellung, man habe nur eigent= lich ein leichtes Sparren= und Lattenwerk andeuten 10 wollen, woran sich eine nachherige Berzierung als Draperie oder als sonstiger willkürlicher Ausputz humoristisch anschließen sollte.

Hiebei kommt uns denn Bitruv im fiebenten Buche in dessen fünftem Capitel entgegen und setzt 15 uns in den Stand, mit Klarheit hierüber zu denken. Er, als ein echter Realist der Mahlerei nur die Rach= bildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Veranlassung 20 dieser neueren Leichtfertigkeiten hineinzusehen.

Im höheren Alterthume schmückte man nur öffentsliche Gebäude durch mahlerische Darstellungen; man wählte das Würdigste, die mannichsaltigsten Helbensgestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren 25 eine Menge vorführt. Freilich waren die vorzüglichen Menschemahler nicht immer so bei der Hand oder auch lieber mit beweglichen Taseln beschäftigt, und

fo wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häsen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Mahlerei in das Innere der Gebäude zog und engere Zimmer zu verzieren aufgefordert wurde, so mußte man diese Mahlereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorftellten, sowohl in der Gegenwart lästig als ihre Berfertigung zu kostbar, ja unmöglich gefunden haben.

Daher benn jene mannichfaltigen phantastischen Mahlereien, wo ein jeder Künstler, was es auch war, das er vermochte, willtommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten 15 Giebel, und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zuletzt daraus hervortreten mochten.

Demungeachtet aber fehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandseld ward mit einer Farbe rein an= gestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in wiesern er hiezu ein kostbares Material anwenden und badurch sich auszeichnen wollte. Welches denn auch dem Mahler jederzeit geliesert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Künstler finden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Mitte zeichneten, vielleicht kalkirten und alsdann mit technischer Fertigkeit ausmahlten.

Um nun auch den höheren Kunftfinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in be= 5 sondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktafeln gemahlt, in die weite getunchte Wand eingelassen und burch ein geschicktes Zuftreichen mit berfelben völlig in's Gleiche gebracht werden konnten.

10

Und fo verdient keineswegs diefe Neuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenftanbe forbernben ernften Baumeisters. Man kann einen Geschmack, ber fich ausbreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; 15 es kommt hier auf die Fähigkeit und Fertigkeit des Rünftlers, auf die Möglichkeit an, einen folchen zur gegebenen Arbeit anzuloden, und da wird man denn bald finden, daß felbst Brunkzimmer nur als Gin= fassung eines Juwels angesehen werden können, wenn 20 ein Meifterwerk der Mahlerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

## III. Gange Deden.

Bier Platten (fammtlich gefarbt).

Deren mögen wohl fo wenige gegeben werden, 25 weil die Dacher eingedrückt und die Decken daher zer= ftört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig; zwei berselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag; zwei aber in dem leichtesten heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Bögel hin und wieder flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze aufzuhängen wären.

IV. Einzelne, gepaarte und fonst neben einander gestellte Figuren. Dreiunddreißig Natten.

10

Diese find sämmtlich in der Mitte von farbigen Wandslächen, Körper und Gewänder tunstmäßig colorirt, zu denken.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man 15 schwebende Figuren abbilden könne und dürfe. Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menscheliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; 200 eine hiebei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichetet der Glieder vollendet die Alusion.

Sogar bergleichen schwebende sliegende Figuren tragen hier noch andere auf den Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen, und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir bei Darstellung des Graziösen den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirklichkeit entsagen läßt.

So bankenswerth es nun auch ift, daß uns hier fo viele angenehme Bilber überliefert werben, die man mit Bequemlichkeit nur auf die Wand burch= zeichnen und mit Geschmad coloriren burfte, um fie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere s fich boch nur ber Rünftler, daß er mit ber Maffe ber Bevölkerung großer Städte gerade diesem echt lebendigen antiken Kunftfinne immerfort schon treu bleibt. Wen ergött nicht der Anblick großer theatralischer Ballete? Wer trägt sein Geld nicht Seil= 10 tangern, Luftspringern und Kunftreitern zu? Und mas reizt uns. diese flüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorüber= gehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden festzuhalten trachteten. 15

Hierin hat der bildende Künftler unserer Tage Gelegenheit genug, sich zu üben; er suche die augen= blicklichen Bewegungen aufzusassen, das Berschwin= bende sestzuhalten, ein Vorhergehendes und Nach= solgendes simultan vorzustellen, und er wird schwe= 20 bende Figuren vor die Augen bringen, bei denen man weder nach Fußboden so wenig als nach Seil, Draht und Pferd fragt. Doch was das letzte betrifft, dieses edle Geschöpf muß auch in unsern Bildkreis herangezogen werden. Durchdringe sich der Künstler 22 von den geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Centaurengeschlechte darstellten. Die Pferde machen ein zweites Volk im Kriegs = und

Friedenswesen auß; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben dem Künstler genugsame Gelegenheit, Kraft, Macht, Zierlickeit und Behendigkeit dieses Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner den 5 Stallmeister und Cavalleristen zu befriedigen suchen, wenigstens in Hauptsachen, wo ihre Forderungen naturgemäß sind, so ziehe der vollkommene Decorationsmaler auch dergleichen in sein Fach. Zene allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden; dabei aber lasse er alle die einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für seine Zwecke nicht vorüber.

Gebenken wir an biefer Stelle eines bor Rahren gegebenen, hieher deutenden glücklichen Beisviels, der 15 geiftreich aufgefaßten anmuthigen Bewegungen der Biganos, zu benen fich bas ernfte Talent bes Herrn Director Schabow feiner Zeit angeregt fühlte. beren manche fich als Wandaemablbe im antiken Sinne behandelt recht gut ausnehmen würden. Laffe man 20 den Tänzern und andern durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Berfonen ihre technisch herkommlichen, mitunter dem Auge und fittlichen Gefühle wider= wärtigen Stellungen, faffe und fixire man das, was lobenswürdig und mufterhaft an ihnen ift, so 25 kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu Gute, und fie fügen fich wechselfeitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen au bringen.

Goethes Berte. 49. 8b. 1. Abth.



## V. Vollständige Bilder.

Sieben Platten.

Es ist allgemein bekannt und jedem Gebildeten höchst schäenswerth, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar vieles im Dunklen blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstkenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschicht= 10 lichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller klar geworden ist.

Wer unterrichtet sein will, wie wunderlich man in der Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts sich jene 15 rhetorisch beschriebenen Bilder vorgestellt hat, welche uns durch die Philostrate überliesert worden, der schlage die französische Übersehung dieser Autoren nach, welche von Artus Thomas, Sieur d'Embry mit schäßenswerthen Notizen, jedoch mit den unglücklichsten Aupserstichen versehen; man sindet seine Einbildungs= trast widerwärtig ergriffen und weit von dem User antiker Einfalt, Reinheit und Eigenthümlichseit verschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhunderte sind die Versuche des Grasen Cahlus meistens mißrathen 25 zu nennen; ja, wenn wir uns in der neuern Zeit berechtigt sinden, jene in dem Philostratischen Werke



freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damals wirklich vorhandene zuzugeben, so sind wir solches Urtheil den Herculanischen und Pompejischen Entdeckungen schuldig, und sowohl die Weimarischen Kunstfreunde als die in diesem Fache eisrig gebliebenen Gebrüder Riepenhausen werden gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die Polhynotische Lesche in Worten oder bildlichen Darstellungen zu äußern gelungen ist, solches eigentlich erst in gedachten ausgegrabenen antiken Bildern Grund und Zuverslässischeit gefunden habe.

Auch die vom Reserenten in Kunst und Alterthum, Bd. II. Heft I. S. 27, vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilder, wodurch er das 15 Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgesundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches 20 ausführlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Raum. So viel aber sei kürzlich ausgesprochen: die alte Mahlerei, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich.
25 Zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr auf's beste; eine dritte hinzukommende gibt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Bereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern

auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gefühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sein müsse, so kommt besonders bei größern Bildern eine gewisse Symmetrie zum Vorschein, welche, bes dingter oder freier bevbachtet, dem Auge jederzeit wohlthut.

Dieß so eben Gesagte, entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzweck ber im Raum bedingten Mahlerei, den ich nicht anders 10 als durch "ort = und zweckgemäße Verzierung des Raumes" in kurzem auszusprechen wüßte, vom Alter= thum herauf bis in die neuesten Zeiten aussührlich vorzulegen.

# VI. Einzeln vertheilte mahlerische Zierrathen.

15

Dreizehn Platten.

Haben wir oben bieser Art, die Wände zu beleben, alle Freiheit vergönnt, so werden wir uns
wegen des Einzelnen nunmehr nicht formalisiren. 20
Gar vieles der künstlerischen Willkür Angeeignete wird
aus dem Pslanzenreiche entnommen sein. So erblicken wir Candelaber, die gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetz uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die 25
mannichsaltigst umgebildeten, gewundenen Blätter und Kanken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein 3 Zeugniß, daß der Thiermahler, in der allgemeinen Berzierergilde eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen lassen.

Wie denn überhaupt, follte je dergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmacke, das Geschäft glücklich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sein, sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Plat geistreich einzunehmen bereit wäre.

25 Ift boch zu unsern Zeiten in der Villa Borghese ein höchst merkwürdiges Beispiel hievon gegeben worsden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergeranke, Stengels und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten römischen Künskse lern, die Thiergestalten vom Thiermahler Peters und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen angebrachte Bilber von Hamilton herrühren.

Bei folchen Willfürlichkeiten jedoch ift wohl zu 25 merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die uns seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen und sich von daher abzuleiten das Ansehn hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbil= bungen der menschlichen oder thierischen Gestalt be= trifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns 5 an die Vorgänge der Alten zu wenden und uns dadurch zu begeistern.

VII. Andere fich auf Architektur näher beziehende mahlerifche Zierrathen.

Sie sind häufig in horizontalen Baugliedern und 10 Streifen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig aus einander gesetzt. Sodann finden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannichfaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunfterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand 20 empor und senken sich später dahin wieder zurück; so wollen wir lieber sagen: sie steigen aus der Kind= heit in großer Anstrengung über die mittleren Jahre hinüber und sehnen sich zuletzt wieder nach der Be= quemlichkeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen 25 unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzusangen; freilich ist hier manches

im Wege Stehende zu überwinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unswiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den s Eindruck des Lebens giebt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Wir find nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben sich nicht enthalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des pentelischen Marmors sowie der ernste Ton eherner Statuen einer höher und zarter gefinnten Menschheit den Anlaß gegeben, die reine Form über alles zu schätzen und sie dadurch dem inneren Sinne abgesondert von allen empirischen Reizen aussichließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit der Architektur und dem, was sich sonst anschließt, verhalten 20 haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten sehen. Rusen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Zon zu Hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom 25 Grunde abzusehen und abzustufen geneigt find.

So viel sei gesagt, um das Borliegende, wo nicht zu rechtfertigen, doch demselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Von Mosait ist in diesen Seften wenig dargeboten. aber bieses wenige bestätigt volltommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen tonnten. Die Willtur ift hier bei Augbodenverzierung beschränkter als bei ben Wandverzierungen, und s cs ift. als wenn die Beftimmung eines Werks, "mit Sicherheit betreten zu werden", den musivischen Bildner zu mehr Gefaßtheit und Rube nöthigte. Doch ift auch hier die Mannichfaltigkeit unfäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man 10 möchte die kleinen Steinchen ben Taften bes Inftruments vergleichen, welche in ihrer Einfalt vorzuliegen icheinen und taum eine Ahnung geben, wie, auf bie mannichfaltigfte Weise verknüpft, der Tonkunftler fie uns zur Empfindung bringen werbe. 15

## VIII. Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den ältern Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man 20 in der Beschräntung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst 25 eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegen= stände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten

Weltumgebung sich befindender und fühlender Pompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht als ber Wirklichkeit entsprechend an seiner Seite wünschen?

Da jedoch in den Kupfern nach Herculanischen sentdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen ansutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Punct zur Sprache kommt, so sei es vergönnt, hiebei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Künstler Kenntniß der Per10 spective gehabt, beantworte ich mir auf folgende Weise.
Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges begabte Künstler wie so vieles andere nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entsernenden 125 Seitenlinien hinauf=, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entsernenden hinab zu weichen scheinen?
Diesem Gewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner in den ältern Zeiten sowohl als in den neuern bis in das siebzehnte Jahrhundert jedermann recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und in sosern mußten alle dergleichen Linien aufwärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Eben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener

Wandarchitektur die Gesimschen und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als ent= fernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswärts sich richtend 5 vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Perspectivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusammenlaufend sinden. Was eine scharfe treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen wie; die abstracte Regel, deren wir uns rühmen und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgefühl übereintrisst, war mit so manchem andern, später Entebeckten völlig unbekannt.

Durch alles Borgefagte, welches freilich noch viel 15 weiter hätte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Zahnischen Hefte gar mannichfaltigen Rußen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich sein, dem Studium der alterthümlichen 20 Kunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar farbig vorgeführt werden, eher in das praktische 25 Leben eingehen und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung auswecken, auch dem Begriffe, wie man am schicklichen Platze sich eine

heitere geschmactvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reife verhelfen.

Was von des werthen Künstlers Lebensgange zu fagen wäre, ingleichen was er von seinen technischen 5 Bemühungen, besonders im farbigen Abdruck, eröffnet, davon wird in Folgendem das Nöthigste mitzutheilen sein.

Weimar, im Mai 1830.

3. 28. v. Goethe.

[Die folgende Biographie ift von Bahn felber verfaßt.]

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

Antike Mahlerei.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## Beispiele symbolischer Behandlung.

Folgendes find Beispiele von demjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stuse erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darstellung ist; und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sein; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsften Lakonismus.

#### Diana und Attaon.

10 Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochnen Felsbogen ein nacktes weibliches damonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist
er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut;
sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt
15 sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen
Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich
im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er
von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem
er sich mit seinem aufgehobenen Krummstabe zu wehren
20 trachtet, wird er durch die aufsprossenden Geweihe
am Zuschlagen gehindert.

Wer dieses Bild zu schauen das Glück hat, möge von dem hohen Sinne desselben durchdrungen werben.

Gin zweites,

Iphigenia in Aulis,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns durch 5 Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Man= tel sich verhüllende Agamemnon davon. An der 10 Rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärse brohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einsacher Handlung, die Absicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuren 15 Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannichsaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische wohlgefällige Stellung und durch Farben= gebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

Gin Grab bei Cumä, eine Borlefu. g bon 3. Fr. M. bon Olfers. Berlin, 1831.

Diefer gelehrte Reifende ließ das früher durch 5 herrn Sidler uns bekannt geworbene Grab ber Tänzerin wieder öffnen und von den dort befindlichen drei Bildwerken authentische Rachbildungen abnehmen, bie er uns in genanntem Programm mittheilt. Wir giehen daraus den großen Bortheil, daß wir uns 10 überzeugen, die früheren Abbildungen seien zwar mit einiger mehr kunftlerischer Freiheit, aber doch im-Ganzen treu und der Wahrheit gemäß überliefert worden. Übrigens moge uns herr Olfers verzeihen, wenn wir auf bem erften Bilde diefer Trilogie nach 15 wie vor eben diefelbe Berfon feben, welche zuerft in ihrem leiblichen Zuftande durch ihre Runft die Berehrer unterhielt und entzudt, fogar im zweiten Bilbe in schauerlicher Lemurengestalt noch ihre beifälligen Berehrer neben fich versammelt, sodann aber im 20 dritten geiftig erhoben und dargestellt ihre Anmuth vollendet. Wenn fie im Leben berber erscheint als Goethes Werte. 49, Bb. 1. Abth.

wie in der Berklärung, so deutet das auf einen vor= trefflichen Künstler; es ist beinahe dieselbige Stel= lung, an der wir sie auf dem dritten Bilde wieder= erkennen.

Dem Analytiker ift das Falsche so lieb als das 5 Wahre, besonders wenn es ihm Gelegenheit gibt um= zuthun, auch wohl unzuthun was gethan ist; an der= gleichen palpabel absurden Widersprüchen leid' ich schon mein ganzes Leben.

Weimar, den 16. October 1831.

10

## Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Borgemelbetes Buch schlugen wir nach, um zu erfahren, inwiesern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreise, welche sowohl an Sarkophagen
als an Grabeswänden plastisch und mahlerisch uns
ausbewahrt sind.

Ebenso wie wir bei ben römisch = heidnischen Grä10 bern geschen haben, finden sich Halbsiguren mit beiden Urmen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Vater und Sohn, sodann auch nach alter heidnischer Weise an Familientischen mit besonders großen Weingesäßen.

Mit ausgestreckten Armen als Betende kommen besonders Frauen vielsach vor, meist allein, sodann aber auch mit Assistenten.

Vielleicht find sie auch als Mithandelnde in den biblischen Geschichten dargestellt, als Theilnehmende 20 an den heilsamen Wundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offen = bar aber sind sie persönlich als Widmende vorgestellt in kleinen Manns = und Frauens = Figuren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen 5 sind zu sehen Seite 67, 69, 75, 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitende vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrscheinlich als Handsarbeiter mitunter zugleich Architekten waren, wie man was denen kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun sein, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen 15 aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften, genug, sie erscheinen mit Picken, Hacken und Schauseln, und die Lampe sehlt nicht.

Bedenken wir nun, wie groß die Innung dieser 20 Cavatori muß gewesen sein, da sie denn doch immer= fort als Bewohner und Erbauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind, ferner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Mahlern in fortwährender thätiger Be= rührung blieben, so überzeugt man sich leicht, daß 25 das Handwerk, welches nur für die Todten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Leben= digen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken deßhalb

nur im Borübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Mufiker, ein Fischer, ein Gartner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe anspielen lassen.

5 Weimar, den 9. October 1827.

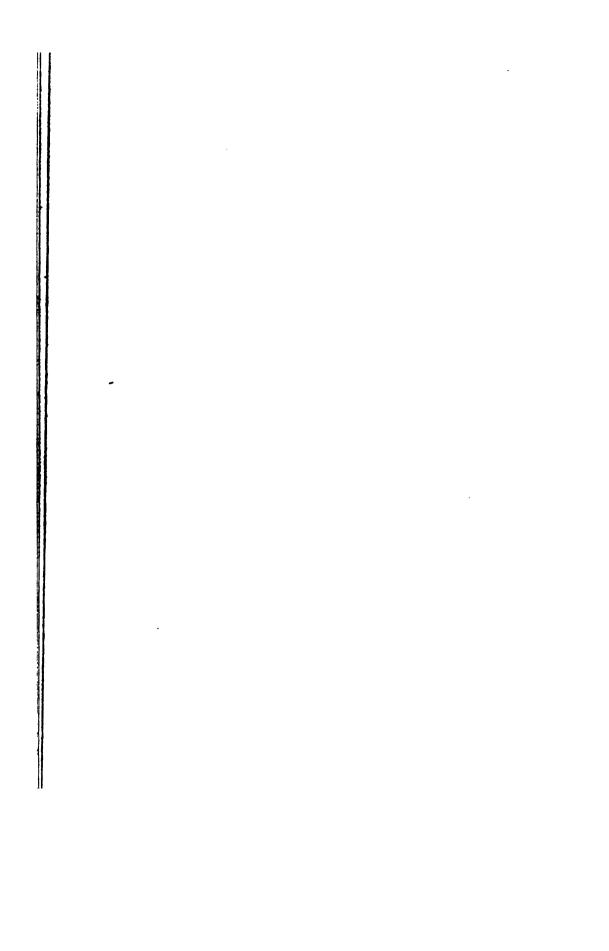

## Abendmahl

pon

Leonard da Binci zu Mailand.

• . 1

## Foseph Bossi über Leonard da Vinci's Abendmahl zu Mailand.

#### Groffolio. 264 Seiten. 1810.

- Der Berfasser dieses bedeutenden Werkes, ein Mailänder, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an 10 Leonard da Binci's Berlassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Ausenthalte in Rom und seiner Rückunst in's Vaterland, als Director einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.
- 50 zum Nachdenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundfätze und Geschichte der Kunft sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohlburchdachten Copie das berühmte Bild Leonards da Vinci, das Abendmahl des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht und für ewige Zeiten erhalten würde.

Wie er dabei verfahren, davon gibt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird dieses Buch von Kunftfreunden günftig aufgenommen, solches aber näher zu be= 5 urtheilen ift man in Weimar glücklicherweise in ben Stand gesetht: benn indem Boffi ein ganglich verdorbenes, übermahltes Original nicht zum Grund feiner Arbeit legen konnte, fah er fich genöthigt, die vorhandenen Copien deffelben genau zu ftudiren, er 10 zeichnete von drei Wiederholungen die Röpfe, wohl auch Sande durch, und fucte möglichst in den Geift feines großen Borgangers einzudringen und beffen Abfichten zu errathen, da er benn zulett burch Urtheil, Wahl und Gefühl geleitet, feine Arbeit vollendete, 15 jum Borbild einer nunmehr ichon fertigen Mofait. Gedachte Durchzeichnungen finden fich fammtlich in Weimar, als ein Gewinn der letten Reife Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombarbei; von wie großem Werth fie aber seien, wird sich in 20 der Folge dieser Darftellung zeigen.

#### Mus bem Leben Leonards.

Binci, ein Schloß und Herrschaft in Bal d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem 25 ein natürlicher Sohn, von einer uns unbekannt ges bliebenen Mutter, geboren ward Piefer, Kopnard ges

nannt, erwies gar balb als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte s sich Leibenschaft und Fertigkeit zur bilbenden Kunst, deßhalb man ihn sogleich nach Florenz zu Berrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne in die Lehre that, da denn Leonard seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das wahlen verleidete.

Die Runft befand fich damals auf einer Stufe, wo ein grokes Talent mit Glud antreten und fich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; fie hatte sich schon seit zwei Nahrhunderten von der magern 15 Steifheit jener Byzantinischen Schule loggesagt, und sogleich durch Nachahmung der Natur, durch Ausdruck frommer fittlicher Gefinnungen, ein neues Leben begonnen; der Rünftler arbeitete trefflich, aber un= bewußt: ihm gelang, was ihm sein Talent eingab, 20 wohin fein Gefühl ihn trug, fo weit fein Gefchmack fich ausbildete, aber keiner vermochte noch fich Rechen= ichaft zu geben bon bem Guten was er leiftete, und von seinen Mängeln, wenn er fie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat jeder im 25 Auge, aber eine lebendige Einheit fehlt; man findet die herrlichsten Anlagen, und doch ift keins der Werke vollkommen ausgedacht, völlig zusammen gedacht; überall trifft man auf etwas Zufälliges, Fremdes; noch find die Grundfätze nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonard, und wie ihm bei angeborner Runftfertigkeit die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein Tieffinn gar bald, baß 5 hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so gludlich gelang, noch manches Geheimnik verborgen liege, nach dessen Erkenntniß er sich un= ermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesetze des organischen Baus, den Grund der Proportion, 10 bemühte sich um die Regeln der Berspective, der Zufammenstellung, Haltung und Kärbung seiner Gegen= stände im gegebenen Raum, genug alle Kunsterforder= nisse suchte er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Berschieden= 15 heit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich so= wohl der bestehende Charakter, als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Bunct sein, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

## Deffen öffentliche Werte.

Die unruhigen Zeiten, welche der unzulängliche Be= ter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonarden in die Lombardie, wo eben nach dem Tode des Herzogs Francesco Sforza, dessen Nachfolger Ludwig, 25 mit dem Zunamen il Moro, seinem Vorgänger und sich selbst durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre

zu machen, auch die eigene Regierung durch Runft= werke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonard sogleich den Auftrag eine riesenhafte Reiter= statue vorzubereiten. Das Modell des Bferdes war 5 nach mehreren Rabren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Brächtigste was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinzog, zerbrach es, und der Rünstler sah sich genöthigt das zweite vorzunehmen; auch biefes warb 10 vollendet. Nun zogen die Franzosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zielbild, fie schoffen es zusammen, und so ift uns von beiden, die eine Arbeit von sechzehn Jahren gekoftet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Brunksucht, eben fo 15 wie rober Unverftand, den Rünften zum höchsten Schaben gereiche.

Nur im Borübergehen gebenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz mit Michel Angelo wetteifernd ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schooß auf Schooß kunftreich zusammen gruppirt find.

#### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche 25 Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemahlt war; möchten unsere Leser Morghens Kupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht uns sowohl über das Ganze, als wie das Einzelne zu ver= ftändigen.

Die Stelle wo das Bild gemahlt ift, wird aller= vörderst in Betracht gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers in ihrem Brennpuncte voll= s kommen hervor. Konnte sür ein Resectorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheide= mahl, das der ganzen Welt für alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Als Reisende haben wir dieses Speifezimmer vor 10 manchen Nahren noch ungerftort gefeben. Dem Gingang an der schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, stand die Tafel des Priors, zu beiden Seiten die Monchstische, sämmtlich auf einer Stufe bom Boden erhöht, und nun wenn der Hereintretende 15 sich umkehrte, sah er an der vierten Wand über den nicht allzuhohen Thuren den vierten Tisch gemahlt. an demfelben Chriftus und feine Junger eben als wenn fic zur Gesellschaft gehörten. Es muß zur Speifestunde ein bedeutender Anblick gewesen fein, wenn 20 die Tische des Priors und Christi als zwei Gegenbilder auf einander blickten, und die Monche an ihren Tafeln sich dazwischen eingeschlossen fanden. Und eben deghalb mußte die Weisheit des Mahlers die vorhandenen Mönchstische zum Vorbilde nehmen. Auch 25 ist gewiß das Tischtuch mit seinen gequetschten Falten. gemufterten Streifen und aufgeknüpften Bipfeln aus der Waschkammer des Klosters genommen. Schüffeln,

Teller, Becher und fonftiges Gerathe gleichfalls ben= jenigen nachgeahmt, ber fich die Monche bebienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unsichres veraltetes Costüm. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein! sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

- 10 Auch in manchem andern Betracht mußte bas Bild große Wirkung thun. Ungefähr gehn Ruß über ber Erbe nehmen die breizehn Figuren, fammtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von acht und zwanzig Barifer Jug ber Länge 15 nach ein. Nur zwei berfelben fieht man gang an den entgegengesetten Enden der Tafel, die übrigen find Halbfiguren, und auch hier fand der Künftler in ber Nothwendigkeit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausbruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, 20 und die Füße find in solchen Fällen überall im Wege; ber Rünftler ichuf fich hier eilf halbfiguren, beren Schoof und Knie vom Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Buge im bescheibenen Dammer= licht kaum bemerklich fein follten.
- Nun verfeţe man fic an Ort und Stelle, dente fic die fittlice äußere Ruhe, die in einem folchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künftler, der seinem Bilde kräftige Erschütterung,

leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und, indem er sein Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast sett.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künftler die s ruhig heilige Abendtafel erschüttert, find die Worte des Meisters: Einer ist unter euch der mich ver= räth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft tommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blickes; die ganze Stellung, die Bewegung w der Arme, der Hände, alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja cs ist nicht anders! Einer ist unter euch der mich verräth.

Ehe wir aber weiter gehen, müssen wir ein großes 18 Mittel entwickeln, wodurch Leonard dieses Bilb haupt= sächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gefühls, der 20 Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus "Was kümmert's mich! — Komm her! — Dieß ist ein Schelm, — nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunct. 25 Dieß merket besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der, alles Charakte= ristische höchst ausmerksam betrachtende Leonard sein

forschendes Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Bollkommen übereinsstimmend ist Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch babei eine dem Auge gleich faßliche Zusammen= und Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das lobens= würdigste geleistet.

Die Geftalten überhaupt zu beiben Seiten des Herrn lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nach-barn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Petrus.

Betrus, der entferntefte, fahrt, nach feinem hef-15 tigen Charafter, als er des herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der fich, erschrocken aufwärts sehend, vorwärts über ben Tisch beugt, mit der rechten festaeschloffenen Sand ben Beutel halt, mit der linken aber eine unwillfürliche trampfhafte Bewegung macht, 20 als wollte er fagen: Was foll das heißen? — Was foll das werden? Betrus hat indessen mit seiner linken Sand bes gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gefaßt, hindeutend auf Chriftum, und zugleich den geliebten Jünger anregend, er solle fragen, 25 wer denn der Berrather fei? Einen Meffergriff in ber Rechten fest er bem Judas unwillfürlich zufällig in die Rippen, wodurch deffen erschrockene Borwarts= bewegung, die sogar ein Salzfaß umschüttet, glücklich Goethes Werte. 49. 8b. 1. Abth.

bewirkt wird. Diese Gruppe kann als die zuerst gebachte des Bilbes angesehen werden, fie ift die vollkommenste.

Wenn nun auf ber rechten Seite bes Berrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare Rache angebrobt s wird, entspringt auf seiner linken lebhafteftes Entfeten und Abicheu bor dem Berrath. Jacobus der Altere bengt fich vor Schrecken zurück, breitet die Arme aus, starrt, das Haupt niedergebeugt, vor fich hin, wie einer der das Ungeheure, das er durch's Ohr ver= 10 nimmt, schon mit Augen zu feben glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, fich bem Beiland nähernd, hebt er den Zeigefinger ber rechten Sand gegen die Stirne. Philippus, ber britte au dieser Gruppe Gehörige, rundet fie auf's lieblichfte; 15 er ift aufgestanden, beugt fich gegen den Meifter, legt bie hande auf die Bruft, mit größter Rlarheit ausiprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du tennft mein reines Berg. 3ch bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei 20 Letzteren dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über das schrecklich Bernommene. Matthäus wendet mit eifriger Bewegung das Gesicht links zu seinen beiden Genossen, die hände hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen 25 den Meister, und verbindet so, durch das unschätzbarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thaddäus zeigt die heftigste Überraschung, Zweisel

und Argwohn; er hat die linke Hand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als stehe er im Begriff mit dem Rücken derselben in die linke einzuschlagen; eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Borfall außdrücken wollen: Hab' ich's nicht gesagt! Habe ich's nicht immer vermuthet! — Simon sitht höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher dessen ganze Figur; er, der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleidet, Gesicht und Bewegung zeigen, er sei betroffen und nachdenkend, nicht erschüttert, kaum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entsgegengesette Tischende, so sehen wir Bartholomäus, 15 der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übergebogenen Körper unterstüßend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Liedlingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus der Jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Hand auf Petrus Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis, aber Jacobus mild, nur Ausstlärung verlangend, wo 25 Petrus schon Rache droht.

Und also wie Petrus hinter Judas, so greift Jacob der Jüngere hinter Andreas her, welcher als eine der bedeutendsten Figuren mit halbaufgehobenen Armen bie flachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Ausdruck des Entsehens, der in diesem Bilde nur ein= mal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

## Technifches Berfahren.

Indem uns nun noch manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Belleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrübniß erwarten 10 können: es sind nämlich die mechanischen, chemische physischen und technischen Kunstmittel, welche der Künstler anwendete das herrliche Werk zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzustlar, daß es auf die Mauer mit Ölsarbe gemahlt 12 gewesen; dieses Versahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonard höchst willsommen sein, der, mit dem glücklichsten Blick die Natur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Äußern vorzustellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie an= maßend sei, fällt bald in die Augen, wenn wir be= benken daß die Natur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie nach tausendsältigen Versuchen die Organe aus 25 und an einander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche

zwar die höchsten innerlichen Bollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verdirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Äußern gewiffenhaft bars zustellen, war nur ber größten Meister höchster und einziger Wunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst sehen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie übers bieten. Hier war nun vor allem die höchste Außstührlichseit nöthig, und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten sein. Ferner war unerläßslich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aufsehen könne; diese Vortheile und noch so viele 15 andere bietet die Ölmahlerei.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonard ein Gemisch von Wastix, Pech und andern Antheilen mit warmen Eisen auf den Wauertünch gezogen. Ferner, um sowohl einen völli=
20 gen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirkung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Überzug von Bleiweiß, auch gelben und feinen Thonerden. Aber eben diese Sorgfalt scheint dem Werke geschadet zu haben: denn wenn auch dieser letzte zarte Öltünch im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile guthielt, so verlor er doch, als das Öl

mit der Zeit austrocknete, gleichfalls feine Kraft und fing an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheinbar ward.

# Ort und Plat.

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ift leiber daß man, als das Bild gemahlt wurde. beffen Untergang aus ber Beichaffenheit bes Gebaubes und der Lage beffelben weiffagen tonnte. Serzog Lubmig, aus Absicht ober Grille, nothigte die Donche ihr verfallendes Klofter an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern, daher es denn schlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man sieht in den alten Umgängen elende, liederlich gearbeitete Saulen, große Bogen mit kleinen abwechselnd, ungleiche angegriffene Ziegeln, 1 Materialien von alten abgetragenen Gebäuden. Wenn man nun fo an äußerlichen, dem Blick des Beobachters ausgesetten Stellen verfuhr, fo lagt fich fürchten, daß die inneren Mauern, welche übertuncht werden follten, noch schlechter behandelt worden. Sier 2 mochte man verwitternde Backsteine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigkeit des Locals einsogen und verderblich wieder aushauchten. Ferner ftand die unglückliche Mauer, welcher ein fo großer Schak an= 1 vertraut war, gegen Norden, und überdieß in der Nähe der Rüche, der Sprifekammer ber Anrichten.

und wie traurig! daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verfeinern, seine Firnisse nicht genug klären konnte, durch Umstände genöthigt war, gerade Plat und Ort, wo das Bild stehen sollte, den Hauptpunct worauf alles ankommt, zu übersehen, oder nicht genug zu beherzigen.

Wäre aber doch troß allem diesem das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das übel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sein. Es liegt aber so tief, das Resectorium tieser als das übrige, so daß im Jahr 1800 bei anhaltendem Regen das Wasser darin über drei Palmen stand, welches uns zu folgern berechtigt, daß das entsetliche Ge= wässer, welches 1500 niederging und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Möglichste zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück, und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonard noch mahlte. Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde übersiel eine schreckliche Pest die gute Stadt, und wie kann

man bedrängten Geiftlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für 25 das Gemählbe ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Rriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des 16ten

Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Vernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei den schon angeführten inneren Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Mahlweise selbst, dem Verderben schon überliesert war. In der Hälste des 16ten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild sei halb verdorben; ein anderer sicht darin nur einen blinden Fleden; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es taum und schlecht; einer nennt es völlig unbrauchbar, wan so sprechen alle spätern Schriststeller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jeht aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren; die 15 Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Krusten zersprengt, droht Stück vor Stück herabzusallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie fördern, deren wir nur 20 vorläusig dankbar gedenken.

# Bunchmendes Berberbniß.

Allein nicht nur der Zeitverlauf in Berbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten sein sollen, ver= 2: anlaßten sein größtes Berberben und bedeckten da= durch ihr Andenken mit ewiger Schande Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie in's Resectorium gehen sollten, sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, worauf das Bild sußte. Sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Gine Thüre, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gebrochen, und, ohne Pietät, weber gegen den Mahler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zersftörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst.

10 Und hier fängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben eine weit größere Lücke als die Thüre in die Mauer gebrochen werden mußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sondern die Hammersund hackenschläge erschütterten das Gemählbe in seinem eigenen Felde, an vielen Orten ging die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Rägeln befestigte.

Späterhin war das Bild durch eine neue Gejchmacklosigkeit verfinstert, indem man ein landes=
20 herrliches Wappenschild unter der Decke besestigte,
welches, Christi Scheitel sast berührend, wie die Thüre
von unten, so nun auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Von dieser Zeit an
besprach man die Wiederherstellung immer auf's neue,
25 unternommen wurde sie später: denn welcher echte
Künstler mochte die Gesahr einer solchen Verantwortung auf sich nehmen? Unglücklicherweise endlich im
Jahr 1726 meldet sich Bellotti, arm an Kunst,

und zugleich, wie gewöhnlich, mit Anmaßungen überflüssig begabt; dieser, marktschreierisch, rühmte sich
eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Bild in's Leben zu rusen sich unterfange.
Mit einer kleinen Probe bethört er die kenntnißlosen s
Mönche, seiner Billkür wird solch ein Schat verdungen, den er sogleich mit Breterverschlägen verheimlicht, und nun, dahinter verdorgen, mit kunstschänderischer Hand das Werk von oben dis unten
übermahlt. Die Mönchlein bewunderten das Geheimniß, das er ihnen, um sie völlig zu bethören, in
einem gemeinen Firniß mittheilte, damit sollten sie,
wie er sie versicherte, sich künstig aus allen Berlegenheiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, balb eintretenden Aber- 13 nebelung des Bildes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wasserfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und auf's neue ward die Frage, inwiesern es noch zu erhalten sei, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber seinsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab seine Hand dahin zu führen, wo Leonard die seinige gehalten habe

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hof= männischen Priors, ward einem gewissen Mazza das Seschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft; die wes nigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Handweimal getrübt, waren seinem freien Pinsel ein Anstroß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusudeln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten fich Manner und Runft= freunde in Mailand, öffentlich tabelte man Gonner und Clienten. Lebhafte wunderliche Geifter fcurten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der ju der Rechten des Seilands zu mahlen angefangen 15 hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Röpfe des Matthäus, Thaddaus, und Simon. Auch an diesen gebachte er Bellotti's Arbeit zuzu= beden, und mit ihm um den Ramen eines Beroftrats 20 zu wetteifern. Dagegen aber wollte bas Geschick, baß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Nachfolger, ein Kunftfreund, nicht zauderte den Mazza sogleich zu entfernen, durch welchen Schritt genannte drei Röpfe in fo fern gerettet mor-25 den, daß man das Berfahren des Bellotti barnach beurtheilen kann. Und zwar gab dieser Umftand wahrscheinlich zu der Sage Gelegenheit: es seien noch drei Köpfe des echten Originals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ift, nach mancher Berathichlagungnichts geschehen, und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen. Siebenzehnhundert und sechsundneunzig überstieg das französische Heer siegreich die Alpen, der General Bonaparte sührte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonards an den Ort gezogen, der uns nun so lange fest hält.

(fr verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung sein, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb wie Ordre auf dem Unie, ehe er zu Pferde stieg. Rurz darauf mißachtete diese Beschle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaf= 15 tigkeit verloren, und der Pserdeprudel der nunmehr, schlimmer als der Speisedamps von mönchischer An=richte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Vilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie streisenweise herunterlies, und 20 ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürsnissen mißbraucht worden.

(Indlich gelang es der Administration den Ort zu 25 schlicken, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diesenigen die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen

Kanzel herabst ben mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden baute.

Im Jahr 1800 trat die große Überschwemmung ein, verbreitete ft, verfumpfte den Saal und ver= 5 mehrte höchlich de Feuchtigkeit; hierauf ward 1801, auf Boffi's Beran ffung, ber fich hiezu als Secretar ber Atademie beretigt fand, eine Thure eingesett, und der Berwaltu Brath berfprach fernere Sorgfalt. Endlich verordnete 807 der Bicekonig von Stalien, 10 diefer Ort folle wer hergeftellt und zu Ehren ge= In feste Fenfter ein, und. einen bracht werden. rrichtete Gerüfte, um zu unter= Theil des Bodens fuchen, ob fich no etwas thun laffe. Man verlegte te, und feit der Zeit findet man die Thure an die 15 keine merkliche Beminderung, obgleich das Bild dem genauern Beobacht nach Beschaffenheit der Atmofphäre, mehr oder beniger getrübt erfcheint. Moge, da das Werk selb so gut als verloren ist, seine , aber frommen Andenken künf= Spur, zum trauri 20 tigen Zeiten aufbe hrt bleiben!

#### Co**ss**en überhaupt.

Ehe wir nun die Nachbildungen unseres Gemählbes, deren nur fast dreißig zählt, gelangen, müssen wir von Gen überhaupt einige Erwähnung 25 thun. Sie kamen cht in Gebrauch als bis jedermann gestand, die unst habe ihren höchsten Gipfel erreicht, da denn ringere Talente, die Werke der

ä.,

44

m.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen, und was hatte man benn an einem breihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen. Siebenzehnhundert und sechsundneunzig überstieg das französische Heer siegreich die Alpen, der General Bonaparte führte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Ramen Leonards an den Ort gezogen, der uns nun so lange fest hält.

Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung sein, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb wie Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaf= 12 tigkeit verloren, und der Pferdeprudel der nunmehr, schlimmer als der Speisedamps von mönchischer An=richte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilbe, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie streisenweise herunterlief, und wihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürfnissen mißbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration den Ort zu 25 schließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diejenigen die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen

Kanzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahr 1800 trat die große Überschwemmung ein, verbreitete fich, verfumpfte ben Saal und ver-5 mehrte höcklich die Reuchtigkeit: hierauf ward 1801. auf Bossi's Veranlassung, der sich hiezu als Secretär der Akademie berechtigt fand, eine Thure eingesett, und der Bermaltungsrath versprach fernere Sorgfalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekonig von Italien, 10 diefer Ort folle wieder hergeftellt und zu Ehren ge= bracht werden. Man fette Fenster ein, und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüfte, um zu unterfuchen, ob fich noch etwas thun laffe. Man verlegte bie Thure an die Seite, und seit ber Zeit findet man 15 keine merkliche Beränderung, obgleich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmofphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Moge, da das Werk felbst so gut als verloren ift, seine Spur, jum traurigen, aber frommen Undenten fünf-20 tigen Zeiten aufbewahrt bleiben!

### Copien überhaupt.

Ehe wir nun an die Nachbildungen unseres Gemähldes, deren man fast dreißig zählt, gelangen, müssen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung 25 thun. Sie kamen nicht in Gebrauch als bis jedermann gestand, die Kunst habe ihren höchsten Gipfel erreicht, da denn geringere Talente, die Werke der größten Meister schauend, an eigner Kraft, nach der Natur oder aus der Idee ähnliches hervorzubringen verzweiselten, womit denn die Kunst, welche sich nun als Handwerk abschloß, ansing ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unsähigkeit der meisten Künstler blieb den Liebhabern nicht verborgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Talente aufriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschicktes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werken be- 10 stellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sein.

Nun begünstigten das neue Verfahren sowohl Eigenthümer als Künstler durch Kargheit und Übereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grundsatzu copiren.

15

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorher=
gehenden hatten die Künstler von sich selbst und von
der Kunst einen hohen Begriff und bequemten sich
nicht leicht Ersindungen anderer zu wiederholen, deß=
wegen sicht man aus jener Zeit teine eigentlichen wegen, ein Umstand, den ein Freund der Kunst=
geschichte wohl beachten wird. Geringere Künste be=
bienten sich wohl zu kleineren Arbeiten höherer Bor=
bilder, wie bei Riello und andern Schmelzarbeiten
geschah, und wenn ja aus religiösen oder sonstigen 25
Beweggründen eine Wiederholung verlangt wurde, so
begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche
nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals

ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf geschen hätte, deßhalb findet man in den reichsten Galerien keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Run kam aber die Zeit, wo durch wenige außer-5 ordentliche Männer (unter welche unfer Leonardo ohne Widerrede gezählt, und als der frühefte betrachtet wird) die Runft in jedem ihrer Theile zur Boll= kommenheit gelangte; man lernte beffer feben und urtheilen, und nun war das Berlangen um Nach= 10 bildungen trefflicher Werke nicht schwer zu befriedigen, befonders in folden Schulen, wohin fich viele Schüler brangten und die Werte des Meisters fehr gesucht waren. Und doch beschränkte fich zu jener Reit diek Berlangen auf kleinere Werke, die man mit dem Origi= 15 nal leicht zufammenhalten und beurtheilen kann. Bei großen Arbeiten verhielt es fich gang anders damals wie nachher, weil das Original sich mit den Copien nicht vergleichen läßt, auch folche Beftellungen felten find. Also begnügte sich nun die Kunft so wie der Liebhaber 20 mit Nachahmungen im Kleinen, wo man dem Copiren= ben viel Freiheit ließ, und die Folgen diefer Willfür zeigten fich übermäßig in den wenigen Fällen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche faft immer Copien von Copien waren, und zwar gefertigt nach 25 Copien im kleinern Maßstab, fern von dem Original ausgeführt, oft sogar nach blogen Zeichnungen, ja vielleicht aus dem Gedächtniß. Nun mehrten sich die Dukend=Mahler, und arbeiteten um die gerinaften

Preise, man prunkte mit der Mahlerei, der Geschmack versiel, Copien mehrten sich, und verfinstexten die Wände der Vorzimmer und Treppen, hungrige Ansänger lebten von geringem Solde, indem sie die wichstigsten Werke in jedem Maßstab wiederholten, ja viele s Mahler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch da sah man in jeder Copie einige Abweichung, sei's Einfall des Bestellers, Grille des Mahlers, und vielleicht Anmaßung, man wolle Original sein.

Hierzu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, 10 wo die Mahlerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilber, weil fie ernft und einfach waren, für mager und armfelig hielt, beftwegen ber Copifte Baulichteiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Bier= 15 rathen an den Kleidern, goldene Strahlen ober Kronen um die Säupter, ferner wunderlich geftaltete Rinder, Thiere, Chimaren, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch tam wohl der Fall vor, daß ein Rünftler, ber fich eigene Erfindung gutraute, nach dem Willen » eines Beftellers, der feine Fähigkeiten nicht zu ichagen wußte, ein fremdes Wert zu copiren ben Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, boch auch hie und da als Original erscheinen wollte, und nun veränderte oder hinzusügte, wie ca Renntniß, 25 vielleicht auch Gitelkeit eingab. Dergleichen gefchah auch wohl wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Riquren zu gang anderm Aweck.

als sie der erfte Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstände wurden durch einige Buthaten in geiftliche verwandelt, beidnische Götter und Selden mußten sich bequemen Märthrer und Evangelisten zu fein. 5 Oft auch hatte der Künftler zu eigener Belehrung und übung irgend eine Figur aus einem berühmten Werk copirt, und sette nun etwas von seiner Er= findung hinzu, um ein vertäufliches Bilb baraus zu machen. Zulett darf man auch wohl ber Entdedung 10 und dem Migbrauch der Rupferstiche einen Theil des Runftverderbens zuschreiben, welche den Dugend= Mahlern fremde Erfindungen häufig zubrachten, so daß niemand mehr ftubirte, und die Mahlerei zulett so weit verfiel, daß fie mit mechanischen Arbeiten 15 vermischt ward. Waren doch die Aupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer fie copirte vervielfachte die Beränderung nach eigener und fremder Uberzeugung ober Brille. Eben fo ging es mit den Zeichnungen; die Rünftler entwarfen sich 20 die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Sause gelangt, willfürlich zu wieder= holen.

## Copien des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was 25 mehr ober weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarten sei, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden: denn das Werk machte großes Goethes Werke. 49. Bb. 1. Ablb.

Aufsehen, und andere Klöster verlangten eben bergleichen.

Unter ben vielen von dem Berfasser aufgeführten Copien beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar befindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen müffen.

Marcus von Oggiono, ein Schüler Leonard ba Binci's, ohne weitumgreifendes Talent, erwarb fich boch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in ben 1 Röpfen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Copie im Rleinen, um fie nachber im Großen zu benuten. Sie war herkommlicher Weife nicht gang genau, er legte fie aber zum Grunde einer größern Copie, die fich 1: an der Wand des nun aufgehobenen Rlofters zu Caftellaggo befindet, gleichfalls im Speifefaal ber ehemaligen Mönche. Alles daran ift forgfältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerten die gewöhn= liche Willfür. Und obgleich Boffi nicht viel Gutes 2 bavon sagen mochte, fo läugnet er boch nicht, daß es ein bedeutendes Monument, auch der Charakter mehrerer Röpfe, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben sei. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden bei Bergleichung der drei Copien aus eigenem : Anschauen barüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, deren durchgezeichnete Ropfe wir ebenfalls vor uns haben, findet fich in Fresco

auf der Wand zu Ponte Capriasca; fie wird in das Jahr 1565 gesetzt und dem Peter Lovino zusgeschrieben. Ihre Verdienste Lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigne, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Vorsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomien verhilft.

Das allmähliche Verderbnif des Originals haben wir leider umftandlich genug aufgeführt, und es ftand 10 schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Runftfreund, den völligen Berluft bes Werkes zu verhüten trachtete und einem Mailander Undrea Bianchi, augenannt Befpino, den Auftrag gab eine Copie in wirklicher 15 Größe zu fertigen. Diefer Rünftler versuchte sich anfangs nur an einigen Röpfen; biefe gelangen, er ging weiter, und copirte die fammtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zulest mit möglichfter Sorg= falt zusammenfügte; das Bild findet sich noch gegen= 20 wärtig in der Ambrofignischen Bibliothet zu Mailand. und liegt der neuften von Boffi berfertigten Copie hauptfächlich jum Grund, diefe aber ward auf fol= gende Beranlaffung gefertigt.

## Reufte Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte den Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwig Sforza's, durch Begünfti= gung der Künste verherrlichen; Ludwig hatte die Darftellung des Abendmahls dem Leonard aufgetragen, Eugen beschloß das durch dreihundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemählde wieder herzustellen, dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosaik gesetzt werden, wozu die Vorbereitung in einer schon vorhandenen aroken Anstalt gegeben war.

Boffi erhält sogleich ben Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er findet rathlich einen Carton : in gleicher Größe zu fertigen, nimmt feine Jugendstudien wieder auf und wendet fich gang zu Leonard. beachtet deffen Runftnachlaß und Schriften, befonders lettere, weil er überzeugt ift, ein Mann, ber fo vortreffliche Werke hervorgebracht, muffe nach den ent= 11 schiedensten und vortheilhaftesten Grundfagen gehandelt haben. Er hatte die Röpfe der Copie von Bonte Capriasca und einige andre Theile derfelben nachgezeichnet, ferner die Röpfe und Sande der Copie von Caftellazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach m was von Binci felbst, ja fogar was von einigen Zeit= genoffen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copien um, deren er sieben und zwanzig näher ober ferner kennen lernt; Zeichnungen, Manuicripte von Vinci werden ihm von allen Seiten freund= 2 lichft mitgetheilt.

Bei der Ausführung seines Cartons halt er fich junachft an die Copie der Ambrofiana. fie allein ist

fo groß wie das Original; Bianchi hatte durch Fadennetze und durchscheinend Papier eine genauste Nachbildung zu geben gesucht und unablässig unmittelbar
in Gegenwart des Originals gearbeitet, welches, obs gleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermahlt war.

Ende Octobers 1807 ift der Carton fertig, Leinewand an Einem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich um cinigermaßen seine Tinten zu reguliren, mahlte Bossidas Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinheit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermahlt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu dessen Linken; und was die Gewänder betrifft, mahlte er diesenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan nach den Grundsähen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und kräftig.

Leider überfiel ihn an diesem feuchten und verödeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutzte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Kupserstiche, schriftliche Aufsätze zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünftigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung gung der Künste verherrlichen; Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonard aufgetragen, Eugen beschloß das durch dreihundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemählde wieder herzustellen, dieses aber sollte, da= 5 mit es unvergänglich bliebe, in Mosaik gesetzt werden, wozu die Vorbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Boffi erhalt fogleich ben Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er findet rathlich einen Carton 10 in gleicher Große zu fertigen, nimmt feine Jugendftudien wieder auf und wendet fich gang zu Leonard, beachtet bessen Kunftnachlaß und Schriften, besonders lettere, weil er überzeugt ift, ein Mann, der fo vor= treffliche Werke hervorgebracht, musse nach den ent= 15 ichiedensten und vortheilhaftesten Grundfäten gehandelt haben. Er hatte die Röbfe der Covie von Bonte Capriasca und einige andre Theile derfelben nachgezeichnet, ferner die Röpfe und Sande der Copie von Caftellazzo und der von Bianchi. Run zeichnet er alles nach 20 was von Binci felbft, ja fogar was von einigen Zeit= genoffen herftammt. Ferner fieht er fich nach allen vorhandenen Copien um, deren er fieben und zwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Vinci werden ihm von allen Seiten freund= 25 lichft mitgetheilt.

Bei ber Ausführung seines Cartons halt er sich zunächst an die Copie ber Ambrofiana, sie allein ift

fo groß wie das Original; Bianchi hatte durch Fabenneze und durchscheinend Papier eine genauste Nachbildung zu geben gesucht und unablässig unmittelbar
in Gegenwart des Originals gearbeitet, welches, obs gleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermahlt war.

Ende Octobers 1807 ift der Carton fertig, Leinewand an Ginem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich um cinigermaßen seine Tinten zu reguliren, mahlte Bossidas Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinheit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermahlt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu deffen Linken; und was die Gewänder betrifft, mahlte er diesenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan nach den Grundsähen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und kräftig.

Leider überfiel ihn an diesem feuchten und berödeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutte diesen Zwischen= 25 raum, Zeichnungen, Kupserstiche, schriftliche Aussatz zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zuführte, welche, sich vom Cardinal Cäsar Monti herschreibend, unter andern Kostbar=teiten auch treffliche Sachen von Leonardo selbst ent=hält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriftsteller, um ihre Meinungen und Wünsche zu sbenuhen, und blickte auf das was ihn fördern konnte nach allen Seiten umher. So benuhte er seinen krank=haften Zustand und gelangte endlich wieder zu Kräf=ten, um auf's neue an's Werk zu gehen.

Rein Künftler und Kunstfreund läßt die Rechen= 10 schaft ungelesen, wie er im Einzelnen versahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie her= gestellt. Eben so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt daß er über keinen 15 Theil sich ohne die tristigsten Gründe entschieden. Welche Mühe gibt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füße geschmäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copien nach= lässig behandelt war.

Bis hierher haben wir von dem Werke des Ritter Bossi im Allgemeinen Rachricht, im Einzelnen Über=
sehung und Auszug gegeben; seine Darstellung nahmen wir dankbar auf, theilten seine Überzeugung, ließen seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschal= 25
teten, so war es gleichstimmig mit seinem Bortrag;
nun aber da von Grundsähen die Rede ist, denen er

bei Bearbeitung seiner Copie gefolgt, von dem Wege den er genommen, sind wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch sinden wir daß er manche Ansechtung erlitten, daß Gegner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweisel gesett werden, ob wir denn alles billigen sollen was er gethan? Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr seine Gründe versechten mag, so ist es unsere Pslicht ihn, wenn auch nicht zu rechtsertigen, doch möglichst zu entschuldigen, indem wir das was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen unter welchen er gearbeitet ausbürden, und darzuthun suchen daß ihm Urtheil und Handlung mehr ausgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hätten.

Runftunternehmungen dieser Art, welche in die Augen sallen, Aufsehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich in's Kolossale geführt. So übersschritt schon bei Darstellung des Abendmahls Leonard die menschliche Größe um eine völlige Hälfte: die Figuren waren auf neun Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sizen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine und zwar gebückt steht, so muß doch das Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen sein. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allgemeinen kräftig wirksam wieder hervorbringen.

Jür die Menge war ein Ungeheures angelündigt; Ein Bild von acht und zwanzig Parifer Juß Lünge, und vielleicht achtzehn Juß boch, sollte aus tausend und aber tausend Glasslisten zusammengeseht werden, nachdem vorder ein geistreicher Künstler sorgsältig sons Ganze nachgebildet, durchdacht, und alle sinne-lichen und geistigen kunstmittel zu Hülfe unsend, das Berlorne möglichst wieder hergestellt hätte. — Und warum sollte man an der Aussührung dieses Under-nehmens in dem Moment einer bedeutenden Staats-weränderung zweiseln? warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten was im gewöhnlichen Lebensberlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber sestgeset war, das Bild solle in der 18 Größe des Criginals ausgesührt werden, und Bosse die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespins gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Borpige puschreibt, ist um einen wagnen Theil kleiner als das Criginal; wollte er diese ausschließlich benuzen, so mußte er siguren und Köpse vergrößern: welche undenkbare Arbeit aber besonders das Letzte sei ist keinem Kunsklenner versborgen.

Es wird längst anerkannt daß nur den größten Reistern gelingen könne colonale Menichengesichter in

Mahlerei barzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich bas Antlit, ist nach Naturgesehen in einen
gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es
nur regelmäßig, charakteristisch, schon, geistreich er5 scheinen kann. Man mache den Versuch sich in einem
Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken
vor der seelenlosen rohen Unform die euch medusenhaft entgegen tritt. Etwas Ähnliches widerfährt dem
Künstler, unter dessen Händen sich ein ungeheures
10 Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemähldes
entspringt aus der Aussührlichteit, das Aussührliche
jedoch wird durch's Einzelne dargestellt, und wo will
man Einzelnes sinden wenn die Theile zum AUgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Leonard seinen Köpsen gegeben habe, ist unserm Ansichauen entzogen. In den Köpsen des Bespino die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den besabsichtigten Charakter aufschwellend verslößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Bossi sand sie vor sich, die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan, warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte als ein Mann von lebhaftem Charakter sich für das was um oblag entschieden, was zur Seite stand oder gar

fich entgegensetzte, völlig abgewiesen, daher seine Unsgerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein sesten Zutrauen auf Grundsätze, die er sich aus den Werken und Schriften des Meisters gebildet hatte; hierüber gerieth er mit Graf Verri in öffentlichen s Widerstreit, mit seinen besten Freunden wo nicht in Ilneiniakeit, doch in Zwiespalt.

#### Blid auf Leonard.

Che wir aber weiter gehen, haben wir von Leonards Berfonlichkeit und Talenten einiges nach- 10 zuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, concentrirten fich borguglich im Auge, defhalb er denn, obgleich zu allem fähig, als Mahler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gebildet stand er als ein Muftermensch der 15 Menschheit gegenüber, und wie des Auges Kaffungstraft und Klarheit dem Verstande eigentlichft angehört, so war Klarheit und Verständigkeit unserm Rünftler vollkommen zu eigen; nicht verließ er fich auf den innern Untrieb feines angebornen unschätz 20 baren Talentes, kein willkürlicher zufälliger Strich follte gelten, alles mußte bedacht und überbacht wer= ben. Bon der reinen erforschten Proportion an bis zu den seltsamften, aus widersprechenden Gebilben zusammengehäuften Ungeheuern sollte alles zugleich 25 natürlich und rationell fein.

Dieser scharfen verständigen Weltanschauung verbanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemählbe werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemahlt werden können, aber dem Mahler andeuten was man von ihm fordern dürfte.

Und fo feben wir aus feinem schriftlichen Rachlaß, wie das zarte ruhige Gemuth unferes Leonard ge= neigt war die mannichfaltigften und bewegteften Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre bringt zuerft auf allgemeine Wohlgeftalt, sobann aber auch 15 zugleich auf forgfältiges Beachten aller Abweichungen bis in's Haklichste: die sichtbare Umwandelung des Rindes bis jum Greis auf allen Stufen, befonders aber die Ausdrude der Leidenschaft, von Freude gur Buth, follen flüchtig wie fie im Leben vorkommen Will man in der Folge von 20 aufgezeichnet werden. einer folden Abbilbung Gebrauch machen, fo foll man in der Wirklichkeit eine annähernde Geftalt fuchen, fie in dieselbe Stellung setzen, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Leben verfahren. 25 Man fieht leicht ein, daß fo viel Borzüge auch diese Methode haben mag, fie boch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden tann, denn da ber Rünftler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt; Ein Bild von acht und zwanzig Parifer Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengeseht werden, nachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig s das Ganze nachgebildet, durchdacht, und alle sinn= lichen und geistigen Kunstmittel zu Hülfe rusend, das Berlorne möglichst wieder hergestellt hätte. — Und warum sollte man an der Aussührung dieses Unter= nehmens in dem Moment einer bedeutenden Staats= 10 veränderung zweiseln? warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber festgesett war, das Bild solle in der 18
Größe des Originals ausgeführt werden, und Bosst
die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genug=
sam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino
gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man
mit Recht große Borzüge zuschreibt, ist um einen 20
guten Theil kleiner als das Original; wollte er diese
ausschließlich benußen, so mußte er Figuren und
Köpse vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber
besonders das Letzte sei ist keinem Kunskkenner ver=
borgen.

Es wird längst anerkannt daß nur den größten Meistern gelingen könne colossale Menschengesichter in

Mahlerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich das Antlit, ist nach Naturgesehen in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich ersscheinen kann. Man mache den Bersuch sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen rohen Unsorm die euch medusenhaft entgegen tritt. Etwas Ähnliches widersährt dem Künstler, unter dessen Honlen ständen sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemählbes entspringt aus der Ausführlichteit, das Aussührliche jedoch wird durch's Einzelne dargestellt, und wo will man Einzelnes sinden wenn die Theile zum AU-gemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Leonard seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespino die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den bewabsichtigten Charakter ausschwellend verslößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Bossi sand sie vor sich, die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gezs fahr hätte unternehmen müssen, war gethan, warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte als ein Mann von lebhastem Charakter sich für das was ihm oblag entschieden, was zur Seite stand oder gar fich entgegensetzte, völlig abgewiesen, daher seine Unsgerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein sesten Zutrauen auf Grundsätze, die er sich aus den Werken und Schriften des Meisters gebildet hatte; hierüber gerieth er mit Graf Berri in öffentlichen sWiderstreit, mit seinen besten Freunden wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

#### Blid auf Leonard.

Che wir aber weiter gehen, haben wir von Leonards Berfonlichkeit und Talenten einiges nach- 10 zuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge, defhalb er benn, obgleich zu allem fähig, als Mahler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gebildet ftand er als ein Muftermensch der 15 Menschheit gegenüber, und wie des Auges Faffungstraft und Klarheit dem Verstande eigentlichft angehört, so war Klarheit und Verständigkeit unserm Rünftler vollkommen zu eigen; nicht verließ er fich auf den innern Untrieb feines angebornen unschätz 20 baren Talentes, tein willfürlicher zufälliger Strich follte gelten, alles mußte bedacht und überdacht wer= den. Von der reinen erforschten Proportion an bis ju den feltsamften, aus widersprechenden Gebilben zusammengehäuften Ungeheuern follte alles zugleich 25 natürlich und rationell fein.

Dieser scharfen verständigen Weltanschauung vers banken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemählbe werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemahlt werden können, aber dem Mahler andeuten was man von ihm fordern dürfte.

Und fo feben wir aus feinem schriftlichen Rachlaß, wie das zarte ruhige Gemuth unferes Leonard ge= neigt war die mannichfaltigften und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre brinat zuerft auf allgemeine Wohlgeftalt, sobann aber auch 15 zugleich auf forgfältiges Beachten aller Abweichungen bis in's Häklichste: die sichtbare Umwandelung des Rindes bis jum Greis auf allen Stufen, befonders aber die Ausdrude der Leidenschaft, von Freude gur Wuth, follen flüchtig wie fie im Leben vorkommen Will man in der Folge von 20 aufgezeichnet werben. einer folden Abbildung Gebrauch machen, fo foll man in der Wirklichkeit eine annähernde Geftalt fuchen, fie in dieselbe Stellung seten, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Leben verfahren. 25 Man fieht leicht ein, daß fo viel Borzüge auch diese Methode haben mag, fie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden tann, benn da der Rünftler vom Individuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, befonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Aufgabe vor sich finden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonard dreiszehn Personen, vom Jüngling dis zum Greise, dars gestellt hat. Einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilse durch den Gedanken eines Familienverraths ans und aufgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittslichste Betragen dis zu den leidenschaftlichsten Außestungen. Sollte nun alles dieses aus der Natur ges 10 nommen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welche Zeit war nicht ersorderlich um so viel Einzelnes auszutreiben und in's Ganze zu verarbeiten; daher ist es gar nicht unwahrscheinlich daß er sechszehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder 15 mit dem Berräther, noch mit dem Gott-Menschen sertig werden können, und zwar weil beides nur Besgriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

### Bur Sache!

Überlegen wir nun das Borgesagte, daß das Bild 20 nur durch eine Art von Kunstwunder seiner Boll= endung nahe gebracht werden konnte, daß nach der beschriebenen Behandlungsart immer in manchen Köpsen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problemati= 25 scher werden mußte, so sehen wir uns in einem Laby= rinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeich=

nungen wohl erleuchten, nicht aber aus bemfelben völlig erlösen können.

Zuerft also müssen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Boffi die Copien durchaus ver-5 dachtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetaftet, ju bem rednerischen 3wed geschrieben zu sein scheint, die Covie von Castellazzo herunter au feken, die, ob fie gleich viele Mangel haben mag, doch in Absicht der Röbfe, welche vor uns liegen, 10 gegen die von Bespino, deren allgemeinen Charatter wir oben ausgesprochen, entschiedene Borzüge hat. In ben Köpfen des Marco d'Oggiono ift offenbar die erfte Intention des Binci zu spüren, ja Leonard konnte selbst daran Theil genommen und den Roof Christi 15 mit eigener Hand gemahlt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen Röpfe, wo nicht auf das Banze, lehrenden und leitenden Ginfluft verbreiten. Durften auch die Dominicaner zu Mailand so un= freundlich fein den weiteren Aunstgebrauch des Werkes 20 zu untersagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonard, ber feinen Schülern nichts vorenthielt, einem begunftigten Lehrling, welcher unfern der Stadt eine Nachbilbung des Gemählbes forgfältig unternahm, 25 gar wohl aushelfen konnte.

Bon dem Berhältniß beider Copien (das Berdienst der dritten ift nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geift zu ftellen) hier nur mit Wenigem das Nöthigste, das Entschiedenste, bis wir vielleicht so glücklich find Nachbildungen dieser interessanten Blatter Freunden der Kunft vorzulegen.

### Bergleichung.

- St. Bartholomäus: männlicher Jüngling, s
  scharf Profil, zusammengefaßtes reines Gesicht, Augenlied und Braue niedergedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Berdacht horchend, ein vollkommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Bespino keine Spur von individueller charakteristischer 10 Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Bossi hat diese Lippenöffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben können.
- St. Jacobus der jüngere, gleichfalls Profil, die 13 Berwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkenndar, erhält durch vorgeschobene, leicht geöffnete Lippen et= was Individuelles das jene Ühnlichkeit wieder auf= hebt. Bei Bespino nahezu ein allgemeines, akademi= schristusgesicht, der Mund eher zum Staunen 20 als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird da= durch bestätigt daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Leonard nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachsolgende
- St. Andreas den Mund gleichfalls geschloffen. Er brückt, nach Art älterer Personen, die Unterlippe

mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Copie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gekehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der Linken seite gegen den Grund macht eine schöne Silhouette, man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Nasensstäche, Bart, so viel daß der Kopf sich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; dahingegen Vespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirns und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber kühner Ausdruck, bei auswärts geshobenem Gesichte entspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten als zu vorgeswiesenen klachen Händen passen würde.

Judas verschlossen, erschrocken, ängstlich auf und rückwärts sehend, das Prosil ausgezackt, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmack, in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte.

Despino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß abgesondert genommen dieser Kopf viel Verdienst hat: er drückt eine boshaftstühne Schadenfreude lebhaft auß, und würde unter dem Pöbel der über ein Ecce Homo jubelt, und kreuzige! kreuzige! ruft, sich vortresslich hervorheben. Auch für einen Mephistopheles im teuslische sten Augenblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Verstellung, Gleich=

gültigkeit und Berachtung verbunden ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Übertriebenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Bespinischen Köpse bestehen.

St. Betrus, febr problematifche Buge. Schon s bei Marco ift es bloß schmerzlicher Ausdruck; von Born aber und Bedräuung tann man nichts barin feben, etwas Ungftliches ift gleichfalls ausgedrückt, und hier mag Leonard felbst mit sich nicht gang einig gewesen sein: benn herzliche Theilnahme an einem 10 geliebten Meifter, und Bedrohung des Berrathers find wohl ichwerlich in Ginem Gefichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromäus zu seiner Zeit Dieses Wunder gesehen haben. So gut feine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der 15 tunftliebende Cardinal mehr feine Empfindung als bas Bilb ausgefprochen: benn wir wüßten fonft unsern Bespino nicht zu vertheidigen, deffen Betrus einen unangenehmen Ausbruck hat. Er fieht aus wie ein harter Capuziner, deffen Faftenpredigt die Sünder 20 aufregen soll. Wundersam, daß Bespino ihm straubige Haare gegeben hat, da der Petrus des Marco ein ichon turz gelocttes Kräuselhaupt darftellt.

St. Johannes ift von Marco ganz in Binci= schem Sinne gebildet; das schöne rundliche, sich aber 25 doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanft sich kräuselnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Betrus eindringende Hand anschmiegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt, eine unendlich seine Bemerkung! indem wer mit innigstem Gefühl seinem heimlich sprechens den Seitenmanne zuhört den Blick von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, ruhender, beinahe schlasender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Chrifti linke Seite, 10 um von dem Bilbe des Erlösers selbst erft am Schlusse zu reden.

St. Thomas Kopf und rechte Hand, deren aufsgehobener Zeigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Nachdenken anzudeuten. Diese dem Argswöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Beswegung hat man bisher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend angesprochen. In Bespino's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das sliehende rechte Auge wegsgelassen, so entsteht ein perpendiculares gleichsörmiges Prosil, worin von dem Borgeschobenen, Ausspürzenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.

St. Jacob der Altere. Die heftigste Gesichts= bewegung, der aufgesperrteste Mund, Entsehen im 25 Auge, ein originelles Wagestück Leonards; doch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marco vorzüglich gerathen sei. Die Durchzeichnung ist vortresslich: in der Copie des Bespino dagegen alles verloren; Stellung, Haltung, Miene, alles ift verschwunden und in eine gewisse gleichgültige All= gemeinheit aufgelöf't.

- St. Philipp, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollkommen den Raphaelischen Jünglingen, die sich, sauf der linken Seite der Schule von Athen, um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglück-licherweise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier liege etwas Mehr= als=Profil zum Grunde, einen zweideutigen, wunder= 10 lich übergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, argloser Ratur, mit krausem Haar, ein ängstlicher Ausdruck in dem wenig geöffneten Munde: in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen 15 Bewegung der Figur passend. Bon allem diesem ist bei Bespino nichts übrig geblieben: starr und geistelos blickt er vor sich hin; niemand ahnet auch nur im mindesten die heftige Körperbewegung.
- St. Thaddaus, des Marco, ist gleichfalls ein 20 ganz unschätzbarer Kopf; Ängstlichkeit, Berbacht, Berdruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals in's Allgemeine ge= 25 zogen; auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Marco die linke Seite kaum

den vierten Theil beträgt, wodurch das Argwöhnische, Scheelsehende gar köstlich ausgedrückt wirb.

- St. Simon der Altere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Matthäus ent=
  5 gegen gestellt. An ihm ist die vorgeworsene Unterlippe, welche Leonard bei alten Gesichtern so sehr
  liebte, am übertriebensten, thut aber, mit der ernsten
  überhangenden Stirn, die vortrefflichste Wirkung von
  Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen
  10 Bewegung des jungen Matthäus scharf entgegensteht.
  Vei Vespino ist es ein abgelebter gutmüthiger Greis,
  der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart
  sich ereignenden Vorsall keinen Antheil mehr zu
  nehmen im Stande ist.
- Rachbem wir nun bergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christi selbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonard weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Versahren es unmögelich war, an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Original, nach allen Versinsterungen, welche dasselbe durchaus erleiden müssen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgesehen haben. Wie wenig Vespino vorsand, läßt sich daraus schließen, daß er einen colossalen Christuskops, ganz gegen den Sinn Vinci's, aufstellte, ohne auch nur im mindesten auf die Neigung des Hauptes zu achten, die nothwendig

mit der des Johannes zu parallelisiren war. Bom Ausdruck wollen wir nichts sagen; die Züge sind regelmäßig, gutmüthig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind, aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, s zu welcher Geschichte des neuen Testaments dieser Kopf willkommen sein könnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Bortheil der Fall ein, daß Kenner behaupten, Leonard habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemahlt, und 10 innerhalb einer fremden Arbeit daszenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man 15 sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzeliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, das durch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch biese vergleichenden Borschritte haben wir uns denn dem Bersahren des außerordentlichen Künstlers, wie er solches in Schriften und Bildern umständlich und deutlich erklärt und bewiesen hat, genugsam genähert, und glücklicherweise sinden wir noch 25 eine Gelegenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf der Ambrosianischen Bibliothek nämlich wird eine von Leonard unwidersprechlich versertigte Zeichnung

aufbewahrt, auf blaulichem Bapier mit wenig weiß und farbiger Kreibe. Bon biefer hat Ritter Boffi bas genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls por unfern Augen liegt. Gin ebles Junglingsangeficht s nach der Natur gezeichnet, offenbar in Rücksicht des Chriftuskopfes zum Abendmahl. Reine regelmäßige Rüge, das schlichte Haar, das Haupt nach der linken Seite gefentt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halb geöffnet und die ganze Bildung durch einen 10 leisen Zug des Kummers in die herrlichfte Harmonie gebracht. Hier ift freilich nur ber Mensch, ber ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Rraft, Macht der Gottheit zugleich auszudrücken wäre, ist 15 eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdi= schen Pinsel schwer zu lösen sein möchte. In dieser Rünglingsphyfiognomie, welche zwischen Chriftus und Johannes schwebt, sehen wir den höchsten Bersuch, fich an der Natur feft zu halten, da wo vom Über= wirdischen die Rede ift.

Die ältere Florentinische und Sanesische Schule entfernten sich von den trockenen Then der Bhzantinischen Kunst dadurch, daß sie überall in ihren Bilbern Porträte andrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut 23 thun, weil bei den ruhigen Ereignissen ihrer Tafeln die theilnehmenden Personen gelassen bleiben konnten. Das Zusammensein heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begräbniß eines

verehrten Frommen fordert von den Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in jedes natürlich sinnige Gessicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leonard Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnes liche Personen neben einander stehen, sondern die entsegengesetzten Charaktere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonard mit Worten so deutlich ausspricht und beinahe selbst unauflöslich sindet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit warde Talente die Sache leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichkeit und der ihnen eingebornen allgemeinen Idee ihren Pinsel schweben Ließen, und sich von der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde mit Freiheit bewegten.

Noch manches wäre zu sagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst kunstgemäße Composition,
über den Localbezug der Köpse, Körper, Arme, Hände
unter einander. Bon den Händen besonders würden
wir einiges zu sprechen das Recht haben, indem Durch=
zeichnungen nach der Copie des Bespino gleichfalls
gegenwärtig sind. Wir schließen aber billig diese
Borarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemer=
kungen der transalpinischen Freunde abzuwarten
haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu über 25
manche Puncte zu entscheiden, da sie alle und jede
Gegenstände, von denen wir nur durch Überlieserung
sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch

bor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neuesten Zeit persönlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von uns angedeuteten Puncte werden sie uns gefällig Nachricht geben: inwiesern Bossi von den Köpsen der Copie zu Castellazzo doch noch Gebrauch gemacht? welches um so wahrscheinlicher ist, als dieselbe überhaupt viel gegolten und das Kupfer von Morghen dadurch so großes Berdienst erhält, daß sie dabei sorgfältig benutt worden.

Nun aber muffen wir noch, ehe wir scheiben, dantbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenoffe, den wir noch immer fo gern, früherer Jahre eingebent, mit dem Namen bes Mahler Müller bezeichnen, uns von Rom aus 15 mit einem trefflichen Auffat über Boffi's Werk in den Heidelberger Jahrbüchern, December 1816, beschenkt, der unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergestalt zu Gute kam, daß wir uns an mehreren Stellen turger faffen tonnten, und nunmehr auf jene 20 Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Ber= gnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüften Rünftler und Renner verwandt, ja übereinftimmend gesprochen haben. In Gefolg bessen machten wir uns zur Pflicht, hauptfächlich diejenigen Buncte 25 hervorzuheben, welche jener Kunftkenner nach Gelegen= heit und Abficht weniger ausführlich behandelte.

Eben indem wir schließen wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starte Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese neue Einsicht in s Leonards Kunst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweiundzwanzig Kupfertaseln, klein Folio, beigelegt, Rachbildungen bedeutender leichter Federzüge, völlig nach Sinn und Art berjenigen, wosmit Leonard gewöhnlich seine schriftlichen Aussach zu werläutern pslegte. Und so sind wir denn verpslichtet bald wieder auszunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Mailändischen Kunststreunde uns und andern möge zu Gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Nöhben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse, so wie seine Ber10 dienste sind durch eine Biographie im 5ten Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Aufenthaltes daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Verdiensten und Charakter angemessen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorübergehenden Einflusses in die dortigen Cirkel.

20 Seine gründlichen Sprachtenntniffe find durchaus willkommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen ben benkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bilbung treibt, muß eine vielseitige Cultur daher entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England, gaben Stoff genug zu unter= baltenden Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Runftwerke die ichonfte Unterlage geiftreicher Gespräche seien, bas Auge ergößend, 10 ben Sinn auffordernd, das Urtheil offenbarend, ift es in Weimar herkömmlich. Rubserstiche und Reich= nungen vereinigten Freunden vorzulegen. nun eine folde Sammlung nach Schulen geordnet ift. ober vielmehr nach wechselseitigem Ginfluß der Meifter 15 und Mitschüler, fo ift fie besto wirksamer und gründet das Gespräch, indem fie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachtung Leonard da Binci's an der Tagesordnung, weil von Mailand bedeutende, auf diesen Rünftler bezügliche Runftschäte fo eben an= 20 langten, und der über das Abendmahl verfaßte Auffat herrn Dr. Nöhden mitgetheilt wurde. Dag er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme durch begonnene Uber= fekung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt er benutt sogleich in Mailand die Gelegenheit gedachtes Kunstwerk noche mals zu untersuchen. Nun aber gibt er in vorause gesendeter Einleitung Nachricht von dem gegenwärtie gen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Ersahrung und Urtheil; serner benachrichtigt er uns von einigen Copien und schätt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Carthause von Pavia 1818 in London. 10 Er gedenkt serner der Tapete in St. Peter am Frohn-leichnams-Tage ausgehängt, rühmt eine Originalsstize in der Königl. Sammlung, tadelt aber die Copie Kylands als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Kupserstichen nach dem merkwürdigen 15 Bilbe.

Auf diese Einleitung folgt die Übersetzung selbst, mit Bedacht, Genauigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um hiezu zu gelangen, mußten sie über's Meer wandern und durch Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Gine Miniatur = Nachbildung des coloffalen Ge= 25 mähldes von Joseph Mochetti sindet sich in den Prachtezemplaren dem Titel gegenüber, welchen als Vignette eine auf Seine des Großherzogs von Weimar Königl. Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger bedeutender Kunstsichätze ziert. Die dem Ganzen vorausgeschickte Dedication an Ihro der Frau Erbgroßherzogin Kaiserl. Hoheit ist sowohl für den Bersasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Nöhden für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu banken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln sein wird.

10

## Triumphzug

nod

Mantegna.

# Julius Cafars Triumphzug, gemahlt von Mantegna.

Des Meifters Runft im Allgemeinften.

An den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, borzüglich auch an dem Triumphzug Casars, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher bei'm ersten Andlick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach 10 dem strebt, was man Stil nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten; denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, übereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Nebensachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Antike; hier muß man anerkennen, er sei in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

 Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarfte und individueUfte Natürlichkeit bei Darstellung der mannich= faltigsten Gestalten und Charattere. Die Menschen wie sie leiben und leben mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie sie auf dem Martte schlendern, in Processionen einhergehen, sich in Hausen zusammen drängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthümlichteit vorgeführt, so daß wenn wir erst das allgemeinste ideellste Streben gewahr wurden, wir sodann, nicht etwa neben an, sondern mit dem Höhern verkörpert, auch das Besonderste, Natürlichste, Gemeinste ausgesaßt und widerliesert sehen.

### Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leiftung erklärt sich nur durch Ereignisse sebens. Ein
vorzüglicher Mahler jener Zeit, Francesco Squar= 13
cione, gewinnt unter vielen Schülern den jungen,
früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm
nicht allein den treusten und entschiedensten Unterricht
gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt
und also mit ihm, für und durch ihn sortwirken zu 20
wollen erklärt.

Als aber endlich dieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellin bekannt wird und fie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schähen weiß, in solchem Grade, 25 daß ihm eine Tochter Jacobs, die Schwester von Johann und Gentile angetraut wird, da verwandelt fich die eifersuchtige Neigung des ersten väterlichen Meisters in einen gränzenlosen Haß, sein Beistand in Berfolgung, sein Lob in Schmähungen.

Nun gehörte aber Squarcione zu den Künftlern, benen im funfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiker Kunft aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Bermögen und säumte nicht seine Schüler underrückt dahin zu weisen. — Es sei sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Serrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen griechischen Vorsahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzösen schon das gestäuterte Gold erhalten könnten, das wir aus Schutt und Grus der Natur nur mühselig ausklaubend als kümmerlichen Gewinn eines vergeudeten Lebens bebauern müssen.

In diesem Sinne hatte sich benn der hohe Geist 20 des talentvollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Freude seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler seindselig zerfallen, vergißt jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nun= 25 mehr was der Jüngling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich herabziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie forbert Natürlichkeit und Wirklichkeit, damit sie einen Bergleichungspunct habe, nicht den höheren der im Geift ruht, fondern den gemeineren aukeren, wo fich benn Uhnlichkeit und Unahnlichkeit des Originals und ber Copic allenfalls in Anspruch nehmen lagt. Run s foll Mantegna nicht mehr gelten, er vermag, fo beißt es, nichts Lebendiges bervorzubringen, feine berrlichften Arbeiten werden als fteinern und hölzern, als ftarr und fteif gescholten. Der eble Rünftler, noch in seiner traftigften Zeit, ergrimmt und fühlt recht 10 aut, daß ihm, eben bom Standpunct der Antite, die Natur nur defto natürlicher, seinem Runftblick verftändlicher geworden; er fühlt fich ihr gewachsen und magt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Bon bem Augenblick an ziert er feine Gemählde mit den Cben- 15 bildniffen vieler Mitbürger, und indem er bas gereifte Alter im individuellen Freund, die kostliche Jugend in seinen Geliebten verewigt und fo den ebelften würdigften Menfchen das erfreulichfte Denkmal fest, fo verschmäht er nicht auch seltsam ausgezeichnete, all= 20 gemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letten Gegenfat, Miggebildete barzuftellen.

Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken, nicht etwa getrennt, sondern verslochten; das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in Werth 25 und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsam=

teit herein: und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu finden weiß und mit gleicher Macht wie er angekommen wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike gibt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst bas größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal und zwar nach entgegengesetzten Seiten auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gefühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegna's Werken ergreist, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt. Indessen möcht' es der höchste Conslict sein, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Kechenschaft abelegen konnte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigenthümlich auszeichnet und wovon noch viel zu sagen wäre, maniscstirt sich besonders in seinem Triumph= 25 zuge Cäsars, wo er alles was ein großes Talent ver= mochte in höchster Fülle vorüber führt.

Sievon gibt uns nun einen genugfam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen

bas Ende des 16ten Jahrhunderts unternommen, in= bem er die neun Bilder Mantegna's, auf eben so viel Blättern, mit Holzstöden, in bedeutender Größe nach= gebildet, und also die Ansicht und den Genuß der= selben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor suns und beschreiben sie der Reihe nach.

1.

Posaunen und Hörner, kriegerische Ankundigung, pausbäckige Musikanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Feld-, Kriegs- und Glücks-Zeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Büste voran, 10 Juno die Berleiherin, der Psau besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über sliegenden Wimpeln und schwebenden Tafeln. Dazwischen in den Lüsten flammende dampfende Fackelpfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung 15 aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewalt= samen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten senkrecht hohe, von einander entsernte Stangen, an 20 denen man hüben und drüben angeheftet Gemählde lang und schmal ausgespannt erblickt. Diese Schilde= reien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition: hier wird dem Auge bildlich dargebracht was ge= schehen mußte, damit dieser überschwängliche Triumph= 23 zug statt fände.

Feste Städte von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gefangene zwischen Niederlage und Tod. Böllig die ankündigende Shmphonic, die Introducs tion einer großen Oper.

2.

Sier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlaffen. Lebens= große Statuen von Jupiter und Juno auf zwei-10 spannigem, Coloffalbufte der Cybele auf einfpanni= gem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in ben Armen eines Anechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufgethurmten Wagengerüften, Tempelmobellen, baulichen Berrlichkeiten angefüllt, 15 zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Balliften. Aber gang granzenlos mannichfaltig aufgeschichtet, gleich hinterdrein, Waffen aller Beeresarten, mit arokem ernftem Geschmack ausammen und über ein= ander geftellt und gehängt. Erft in der folgenden 20 Abtheilung

3.

wird jedoch die größte Maffe aufgehäuft vorüber geschafft. Sodann fieht man von tücktigen Jünglingen
getragen jede Art von Schähen: dickbäuchige Urnen,
angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf den25 selben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schul-

tern laften diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gefäß oder sonst etwas Bebeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch in's solgende Blatt fort.

4.

Die Gefäße find von der mannichfaltigsten Art, saber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heran zu bringen. Nun schieben sich, über dieses Gedränge, überlange Posaunen in die Luft vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit inschriftlicher Widmung: dem triumphirenden Halbgott Julius Cäsar; ge= 10 schmückte Opferthiere; zierliche Camillen und sleischer= mäßige Popen.

5.

Bier Elephanten, der vordere völlig sichtbar, die drei andern perspectivisch weichend; Blumen und Fruchtkörbe auf den Häuptern, kranzartig. Auf is ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schöne Jünglinge leicht bewegt aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6.

Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere 20 folgt mannichsaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Clephanten in's Bild schreitend. Was aber tragen

fie? wahrscheinlich lauteres Gold, Goldmünzen in kleinerem Geschirr, kleinere Basen und Gefäße. Hinter ihnen folgt noch eine Beute von größerem Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhers gehende in sich begreift. Es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen oder gar niedersehen um, einen Augenblick ausruhend, sie wieder frischer sortzutragen.

7.

Doch sie werden nicht sehr gedrängt; hinter ihnen schreiten Gesangene einher; kein Abzeichen unterscheibet sie, wohl aber persönliche Würde. Eble Matronen gehen voran mit erwachsenen Töchtern. Zunächst gegen den Zuschauer geht ein Fräulchen von acht bis zehen Jahren, an der Mutter Seite, so schmuck und zierlich als bei dem anständigsten Feste. Trefsliche tüchtige Männer folgen hierauf in langen Gewändern, ernst, nicht erniedrigt; es ist ein höheres Geschick das sie hinzieht. Auffallend ist daher im solgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gekleideter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe frahenhaftem Wir lassen ihn vorüber, denn ihm solgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Eine junge Braut in ganzer

Jugenbfülle, im Bollgesicht dargestellt — wir sagen Braut, weil sie, auch ohne Kranz in den Haaren, so bezeichnet zu werden verdiente — steht hinterwärts, von dem Zuschauer zum Theil verdeckt von einer älteren kinderbelästigten Frau; diese hat ein Wickel= 5 kind auf dem rechten Arme und ihre linke Hand nimmt ein stillstehender Anabe in Anspruch, der den Fuß aufgereckt; weinend will er auch getragen sein. Eine ältere, sich über ihn hinneigende Person, viel= leicht die Großmutter, sucht ihn vergebens zu be= 10 gütigen.

Höchlich rühmen müffen wir indeß den Künftler, daß kein Kriegsheld, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Küstungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen 15 Staaten, die uralten edlen Familien, die tüchtigen Kathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpslanzenzben Bürger führt man im Triumph auf, und so ist es denn alles gesagt: die einen sind todtgeschlagen, und die andern leiden.

Zwischen biesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gesangene so grimmig zurücklickt. Mißgestaltete Narren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen; diesem Würdigen ist das 25 noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grins't er dagegen.

8.

Aber der Ehrenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise verletzt, es folgt ein Chor Musikanten
in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher hübscher Jüngling, in langer, fast weiblicher Klei=
bung, singt zur Leier, und scheint dabei zu springen
und zu gesticuliren; ein solcher durste bei'm Triumph=
zug nicht sehlen: sein Geschäft war, sich seltsam zu
gebärden, neckische Lieder zu singen, die überwundenen
Gefangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalks=
10 Narren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen
Gebärden seine Worte zu commentiren, welches jenem
Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft edlen Musik die Rede sei, ergibt sich sogleich aus der solgenden 15 Figur: denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochs gemütter Dudelsack-Pfeiser tritt unmittelbar hinters drein; Knaben mit Schellen-Trommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns 20 ausmerksam, daß nun bald das Höchste ersolgen werde.

9.

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack verzierten Wagen, Julius Cäsar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das Veni Vici entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt

voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Kädern nur mit Angst ansieht, in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht sein. Trefflicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unfaßlich und für den Sinn ver= wirrend ist, bilblich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bilb aber ist für uns nun von der größten Bedeutung, denn das Gefühl: der Zug sei nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir finden nicht allein oden Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren, das Auge verslangt einen Nachtlang und wenigstens einige der Haupt=gestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Zu Hülfe kommt uns nun ein eigenhändiger Kupfer= 15
ftich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet und
zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art
zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran männlicher,
älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Per=
sonen. Daß es der Senat sei, ist keineswegs zuzu= 20
geben; der Senat wird den Triumphzug am schick=
lichen Ort durch eine Deputation empfangen haben,
aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegen gehen,
als nöthig war umzukehren und vorauszuschreiten,
und den versammelten Vätern die Ankömmlinge vor= 25
zusühren.

Doch sei diese Untersuchung dem Alterthumsforscher vorbehalten. Rach unserer Weise dürsen wir nur das Blatt aufmerksam betrachten, so spricht es sich wie jedes vortreffliche Kunstwerk selbst aus; da sagen wir denn geradezu, es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldiget, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand den Überwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteristik ift das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten die 15 wir kennen, und Mantegna hat gewiß diesen Zug auf der hohen Schule von Padua studirt.

Boran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändern, drei Männer, mittleren Alters, theils ernsten,
theils heiteren Angesichts, wie beides Gelehrten und
20 Lehrern ziemt. Im zweiten Gliede zeichnet sich zunächst eine alte, colossale, behaglichdicke, träftige Natur
aus, die hinter allem dem mächtigen Triumphgewirre
sich noch ganz tüchtig hervorthut. Das bartlose Kinn
läßt einen sleischigen Hals sehen, die Haare sind kurz
20 geschnitten; höchst behaglich hält er die Hände auf
Brust und Bauch und macht sich nach allen bedeutenden Vorgängern noch immer auffallend bemerklich.
Unter den Lebendigen hab' ich niemanden gesehen der

ihm zu vergleichen wäre, außer Gottsched; dieser würde in ähnlichem Fall und gleicher Aleidung eben so ein= her geschritten sein: er sieht vollkommen dem Pfeiler einer dogmatisch=didaktischen Anstalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, sind auch seine Collegen, swenn gleich behaart, doch ohne Bärte; der vorderste, etwas ernster und grämlicher, scheint eher dialektischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden sind sechs, welche in Haupt und Geist alles mit sich zu tragen scheinen; dagegen die Schüler nicht allein durch jüngere leichtere westalten bezeichnet sind, sondern auch dadurch, daß sie gebundene Bücher in Händen tragen, anzuzeigen, daß sie sowohl hörend als lesend sich zu unterrichten geneigt seien.

Zwischen jene ältesten und mittleren ist ein Knabe 15 von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzu=schließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bildungswege sei, wo dem Herankömm= 20 ling manches Unangenehme begegnet. Wunderlicher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage.

Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Nun aber macht den ganzen Schluß, wie billig, bas Militär, von welchem denn doch zuerst und zu= lest die Herrlichkeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren; ein jüngerer Krieger, einen Ölzweig tragend, den Blick auswärts gerichtet, läßt suns im Zweisel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Krieges repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug sei ihm besichwerlich und er werde sich glücklich schäßen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund dieses Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sein, angezeigt daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben vollessischen sei.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen 25 gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so bebaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gesunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerker, eine Brücke, die als Wasserleitung dienen kann, eine hohe Ehrensäule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir fonst in's Granzen= lose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten den Werth der flüchtig beschriebenen Blätter boch nicht ausdrücken könnte.

# Cafars Triumphzug, gemahlt von Mantegna.

### 3meiter Abichnitt.

- 1) Urfprung, Wanderung, Beschaffenheit der Bilber.
- 5 2) Fernere Geschichte derfelben. Sammlungen Carls I. von England.
  - 3) Mantegna's eigene Kupferstiche in Bezug auf den Triumph.
  - 4) Zeugniß von Bafari mit Bemerkungen barüber.
- 10 5) Allgemeine Betrachtung und Migbilligung seiner falfchen Methode von hinten hervor zu beschreiben.
  - 6) Emendation der Bartschischen Auslegung.
  - 7) Schwerdtgeburths Zeichnung.

1.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und mahlte in feiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemahlt, sondern 20 in neun abgesonderten Bildern, vom Plaße beweglich,

baher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen vielmehr unter Carl I., welcher als ein großer Kunstfreund die köstlichsten Schätze zussammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua auskaufte, nach London und blieben daselbst, obgleich sach seinem unglücklichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Auction verschleudert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Palaste Hamptoncourt, neun Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Wassersarben 10 auf Papier gemahlt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelischen Cartone, welche denselben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Bilder sind höchst mannichfaltig, wohl erhalten und lebhast; die Hauptsarben in allen 15 ihren Abstusungen, Mischungen und Abergängen zu sehen; dem Scharlach steht anderes Hell- und Tieseroth entgegen, an Dunkel- und Hellgelb sehlt es nicht, Himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemählbe sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei letzteren, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben, oder abgerieben zu sein, doch ist dieß auch nicht bebeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun 25
Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und folgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung berfelben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19 mit wenigen Worten; nicht viel umftändlicher bas Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bildliche Darftellung gegönnt hat.

20 Borftehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehben, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Berhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hamptoncourt, und alles was wir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit.

2.

Die frühefte Neigung der Engländer zur Kunft mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künftlern und Kunstwerken umssehen. Unter Heinrich dem Achten arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jacob dem Ersten geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Anfang des

siebzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl der Erste mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und svan Dhk werden als Künstler beschäftigt, als Kunst-kenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. über das Jahr sind wir nicht genau belehrt, es muß 10 aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Bringen Bermögen der Ration 15 heimaefallen erklärt und burch einen Barlaments = Befcluß bom März 1649 auctionsweise zum Bertauf angeboten, worunter auch fämmtliche Runftwerke und Gemählbe. Aber erft den folgenden Runi fakte die Gemeine, um ihr neues Gemeingut befto fraftiger ju 20 befestigen, über die Berwendung des personlichen Bermogens des letten Konigs, der Konigin und ber Bringen einen Beschluft. Sie erließ einen Befehl. alles zu verzeichnen, zu schäten und zu verkaufen, ausgenommen folche Theile, welche zum Gebrauch bes 25 Staates vorzubehalten feien; jedoch mit folcher Borficht, um alle Nachrede einzelnen Intereffes zu bermeiden, daß tein Glied des Hauses sich damit befaffe.

In diese Schähung und Berkauf waren eingeschlossen, heu dolor! die ganze Sammlung von ebeln Gemählben, alten Statuen und Büsten, welche der lette König mit gränzenlosen Kosten und Mühen von Kom und allen Theilen Italiens herbeigeschafft hatte."

Ein Berzeichniß biefer höchst kostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jest gar manche den Palästen des Louvre und Escurials, auch mancher ausländischen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schähungs-10 und Berkaufspreisen, ward unter folgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

- 3 Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemählbe zu Hamptoncourt Ro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schill., darunter waren:
  - 1) Neun Stück, der Triumphzug des Julius Cäfar, gemahlt von Andreas Mantegna, geschäht 1000 Pfund.

20

2) Herodias, St. Johannes Haupt in einer Schüffel haltend, von Tizian, geschätt 150 Pfund.

Die größere Unzahl der Gemählde, welche den übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schillinge auß= 25 machte, ist nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl der Erste die Gemählbe Mantegna's beseffen, so wird noch

zum Überfluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; Folgendes diene zur Erläuterung:

"König Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schatte die Runfte. Da er nicht das Glück hatte, große Mahlergeifter s unter seinen Unterthanen zu finden, so rief er die geschickteften Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um fein eigenes Sand zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er feinen Aufwand teineswegs auf lebende Rünftler: 10 benn außer einzelnen Studen taufte er bie berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von feinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Bringen Beinrich, der, wie man aus dem Ratalog 15 fieht, auch außer andern würdigen Gigenschaften Beschmad für Gemählde befaß und einen edlen Gifer die Künfte zu ermuntern."

"Glücklicherweise find diese so oft belobten Bilber in England geblieben, und wohl auch noch andere, wo die wir dort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiden: denn die Clausel des republicanisien Beschlusses, daß man zurückalten könne was zum Gebrauch des Staates dienlich sei, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keines= 25 wegs rohen und unwissenden Machthaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurück behielten."

Dem sei nun wie ihm sei, der Engländer, dem wir die bisherige Austlärung schuldig sind, äußert sich solgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königsliche tugendsame Sammlung. Die ersten Kabinette von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stücke sind bei uns nur kümmerliche Überreste von dem was gesammelt oder wieder versammelt war von König solammelt oder wieder bersammelt war von König solamsen Garls glänzenden Galerien. Man sagt, die Holländer hätten vieles angekauft und einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurials."

3.

15 Mantegna's Kupferstiche werden hochgehalten wegen Charakter und meisterhaster Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer Kupferstecherkunst. Bartsch zählt ihrer sieben und zwanzig, die Copien mitgerechnet; in England besinden sich nach Noehden siebenzehn, darunter 20 sind auf den Triumphzug bezüglich nur viere, No. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Pilaster.

Ein englischer noch lebender Kenner hegt die Überzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stücke 25 vorkommen, und auch wir find der Meinung, daß Mantegna fie niemals alle neun in Kupfer gestochen habe. Uns irret keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupserstecher, Band II Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Cäsar, gestochen nach seinen eigenen Gemählden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupser ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn denn nun auch Balbinucci in seiner Ge=
schichte der Aupferstecherkunst sagt: Mantegna habe 10
ben Triumphzug des Julius Cäsar während seines Ausenthaltes in Rom in Aupfer gestochen, so darf uns dieses keineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler biese einzelnen Borarbeiten in Kupfer, wahrscheinlich 15 auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei seiner Kückehr nach Mantua das Ganze höchst wundersam ausgeführt.

Und nun follen die aus der innern Kunst ent= nommenen Gründe folgen, die uns berechtigen dieser 20 Angabe kühnlich zu widersprechen. Die Rummern fünf und sechs (Bartsch 12, 13), von Mantegna's eigener Hand, liegen, durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen mit Worten den Unter= 25 schied im Besonderen auszudrücken, so erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Kupsern etwas Ur= sprüngliches durchaus hervorleuchte: man sieht darin

die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß was er will, und in dem erften Entwurf unmittelbar alles Nöthige der Hauptsache nach darstellt und ein= ander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung 5 im Großen zu benten hatte, ift es wundersam zu beobachten und zu veraleichen, wie er bier verfahren. -Jene erften Unfange find völlig unschuldig, naiv, obicon reich, die Riquren zierlich, ja gewissermaken nachläffig, und jebe im bochften Sinne ausdrucksvoll, 10 die andern aber, nach den Gemählden gefertigt, find ausgebildet, fraftig, überreich, die Riguren tüchtig, Wendung und Ausbruck tunftvoll, ja mitunter fünft= lich: man erstaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Berharren; da ift alles daffelbe und 15 alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten ber Unordnung völlig gleich, im Abandern nirgends gemäkelt noch gezweifelt, fondern ein anderes, höheren 3med Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigent- liche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen ver- gleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling 5ich geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach gekleidet, häuslich

beschäftigt geschen, finden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt. Wir sehen sie in die Welt hervorgetreten bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höheren Zwecke auf= geopfert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Aunstfreunde biesen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Uberzeugung gewinnen solle.

10

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt burch das was Herr Dr. Noehden von dem dritten Rupfer des Manteana, welches Bartich nicht hat, in Bergleichung mit der fiebenten Tafel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blat- 15 tern, Nummer fünf und fechs, gegen die Gemählbe Abänderungen vorkommen, so find fie noch ftarter bei der gegenwärtigen Nummer. Die edlen Gefangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchft liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Altermutter 20 fehlt gang, welche also später von dem Rünftler bingugebacht worden. Ferner ift ein gewöhnliches Fenfter auf dem Rupferstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen; in dem Gemählbe ift es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Ge= 25 fängniß gehört, hinter welchem mehrere Bersonen, die man für Gefangene halten tann, fteben. Wir betrachten dieß als eine übereinftimmende Unfpielung

auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Beränderungen ftatt gefunden."

llnd wir von unserer Seite sehen hier eine bebeutende Steigerung der künstlerischen Darstellung, und überzeugen uns, daß dieses Rupser, wie die beiden andern, dem Gemählbe vorgegangen.

#### 4.

Bafari fpricht mit großem Lobe von diesem Werke, und amar folgendermaken: "Dem Marchefe von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großen Gonner und 10 Schätzer von Andreas Runftfertigfeit, mablte er, bei St. Sebastian in Mantua, Cafars Triumphzug, bas Befte mas er jemals geliefert hat. hier fieht man in schönfter Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Bermandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opfer, Brie-15 fter, befranzte geweihte Sticre, Gefangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Beereszug, Elephanten, abermals Beute, Bictorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen: zugleich auch abgebilbet granzenlofe Trophaen auf Spiegen und Stangen, 20 auch mancherlei Schutwaffen für Haupt und Rumpf. Ausput, Zierrath, unendliche Gefäße. Unter ber Menge bemerkt man ein Weib, das einen Anaben an der hand führt, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmuthig und natürlich der Mutter 25 hinweif't. (\*\*)

In diesem Werke hat man auch abermals einen

Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivissichen Künste; denn indem er seine Bodensläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die folgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Geset des Aug-punctes gemäß sich verstecken.

Eben so hält er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere 10 Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach benselben Regeln. Wie er benn überhaupt Berkurzun= gen darzustellen besonders geschickt war."

Mit einem solchen (\*) Sternchen haben wir vorhin eine Lücke angedeutet, die wir nunmehr ausfüllen 15
wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem
Triumphwagen stehenden Jüngling einen Soldaten
zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit
des Festzuges mit Schimps- und Schmähreden zu
demüthigen gedenkt, welche Art von übermüthiger Ge- 20
wohnheit aus dem Alterthume wohl überliefert wird.
Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu
müssen; der vor dem Wagen stehende Jüngling hält
aus einer Stange, gleichsam als Feldzeichen, einen
Kranz, in welchem die Worte veni, vieli, viei, ein- 25
geschrieben sind; dieß möchte also wohl dem Schluß
die Krone aussehen. Denn wenn vorher auf mancherlei
Bändern und Banderolen an Zinken und Bosaunen.

auf Tafeln und Täfelchen schon Casar genannt und also diese Feierlichkeit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum Abschluß das höchste Berdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verkündet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweisel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine vom Basari abweichende Meinung. Wir fragten näm=10 lich, da auf dem Andreanischen Blatte Ro. 7 dieser vom Basari gerühmte Dorn nicht zu entdecken war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemählde hierüber Auskunft gebe; er eilte dieser und einiger andern Anfragen wegen gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich solgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Anabe (vielleicht drei Jahre alt), welcher an dieselbe hinaufklimmen will. Er hebt sich auf der Zehe des rechten
Tußes, seine rechte Hand saßt das Gewand der Mutter,
welche ihre linke nach ihm herabgestreckt und mit derselben seinen linken Arm ergriffen hat, um ihm aufzuhelsen. Der linke Fuß des Knaben hat sich vom
Boden gehoben, dem Anscheine nach bloß zusolge des
aufstrebenden Körpers. Ich hätte es nie errathen, daß
ein Dorn in diesen Fuß getreten, oder der Fuß auf
irgend eine andere Weise verwundet wäre, da das
Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich

trügen, gewiß nichts von der Art zeigt. Das Bein ift awar fteif aufgezogen, welches fich freilich zu einem verwundeten Jufe paffen wurde; aber dieß reimt fic eben fo gut mit dem blog in die Bobe ftrebenden Rörper. Der gang schmerzenlose Ausbruck bes Ge- 3 fichtes bei dem Anaben, welcher heiter und froh, obgleich begierig hinauffieht, und ber ruhige Blick ber herabsehenden Mutter scheinen mir ber angenommenen Berletung gang zu widersprechen. Un bem Jufe felbst mukte man boch wohl eine Spur ber Bermun- 10 bung, 3. B. einen fallenden Blutstropfen bemerten; aber durchaus nichts Ahnliches ift zu erkennen. ift unmöglich, daß der Rünftler, wenn er ein folches Bild bem Zuschauer hatte eindruden wollen, es fo zweifelhaft und verftectt gelaffen haben konnte. Um 15 gang ohne Borurtheil bei der Sache zu verfahren, fragte ich ben Diener, welcher die Zimmer und Bemählde im Schlosse zu hamptoncourt zeigt, und ber mehrere Jahre lang biefes Geschäft verwaltet hat. einen gang mechanischen tenntniflosen Menschen, ob 20 er etwas von einem verwundeten Juke oder einem Dornstich an dem Knaben bemerkte. Ich wollte feben, welchen Eindruck die Darftellung auf bas gemeine Auge und den gemeinen Berftand machte. "Rein." war die Antwort, "davon läft sich nichts erkennen: 25 es kann nicht sein, der Knabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn fich verwundet benten tonnte." Über ben linken Arm ber Mutter ift, fo wie

bei dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Bruft ift ebenfalls ganz entblößt.

Hinter dem Knaben, zur linken Seite der Mutter, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleierstuche über dem Kopfe. Ich halte sie sür die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um ihn beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornswunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopfbedeckung des Knaben (ein Hütchen oder Käppchen) zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopfdessein."

5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blid an, so empfindet man alsbald den inneren Mangel einer solchen Vortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungskraft nur einen wüsten Wirrwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Einzeln=1000 heiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Vasari gleich anfangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schone Verziertheit des Triumphwagens merken läßt; daraus solgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren ordnungsgemäß auf einander solgen zu lassen, vielmehr greift er auffallende Gegenstände zu=

fällig heraus, baber benn eine nicht zu entwirrende Berwickelung entsteht.

Wir wollen ihn aber beßhalb nicht schelten, weil er von Bildern spricht die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt daß jedermann sie sehen wird. <sup>5</sup> Auf seinem Standpuncte konnte die Absicht nicht sein, sie den Abwesenden oder gar Künstigen, wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Berzweiflung bringt. Wie anders hätte Pau= 10 sanias versahren müssen, wenn er sich des Zweckes hätte bewußt sein können, uns durch Worte über den Berlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Rede= 15 künsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlornen köstlichen Bilbern auszubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem peintre graveur, Band XIII Seite 234, spricht unter der eilften Nummer der 20 Rupferstiche des Andreas Mantegna: "Der Römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite, auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur Linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken 25 eine Helbarde faßt, am rechten Arme ein ungeheures

Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gesttochen, die er bei seinem Triumphzug Cäsars wahrs scheinlich benutzen wollte, wovon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Aufsate über Mantegna im vorigen Stücke zu ersehen, deßhalb wir unsere Überzeugung nicht wieder-10 holen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir unserm verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gesett, die bedeutendsten und mannichfaltigsten Kennt=
15 nisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir,
in einem andern Betracht, auch schuldig ihn als Vor=
arbeiter anzusehen, und hie und da, besonders in Ab=
sicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn
das ist ja eben eins der größten Verdienste der Kupser=
20 stecherkunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler
Künstler bekannt macht, und, wenn sie uns die Farbe
entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Erfindung
auf das sicherste überliefert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmen= 25 den Kunftfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unferen geschickten und geübten Kupferstecher Schwerdtgeburth biesen absschießenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock soswohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichsnungsart, aussühren, und zwar in umgekehrter Richstung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäsars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen wersden, für den geistreichen Kenner und Liebhaber das so anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außerordentlichsten Menschen vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

# Renere Mahlerei

unb

graphische Rünste.

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | · |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

La Cena, Pittura in muro di Giotto, nel refettorio del Convento di S. Croce di Firenze, J. A. Ramboux dis. Ferd. Ruscheweyh inc. Romae 1821. In drei Blättern groß Querfol.

Die Weimarischen Kunstfreunde könnten sich die Anzeige dieses Kupferstichs leicht machen und nur sagen, Herr Kamboux habe Giotto's Freskogemählbe treusleißig nachgezeichnet und Herr Kuschewehh sei 10 als Kupferstecher wegen der angewendeten großen Sorgsalt und reinlichen Arbeit nicht weniger zu loben. Sie könnten etwa serner noch hinzusehen, daß jeder echte verständige Kunstliebhaber eilen soll, mit diesen Blättern seine Sammlung zu bereichern; und so wäre die 115 Sache wahrscheinlich zu jedermanns Wohlgesallen abgethan und besagte W. R. F. hätten noch dazu ihrem eigenen Gewissen nicht das Geringste vorzuwersen, denn alles verhält sich in der That also.

Aber es haben seit geraumer Zeit schwere Ber= 20 irrungen des Geschmacks sich eingefunden und sie mehren sich; daher liegt uns, liegt jedem in Sachen der Kunst Unbefangenen die Pflicht ob, besser= zeugung bei bargebotener Gelegenheit auszusprechen, und so müssen wir uns auch im gegenwärtigen Falle zu etwas mehr Umständlichkeit entschließen.

Werke wie das Abendmahl des Giotto werden gewöhnlich aus gang verschiedenen Gefichtsbuncten 5 und in entgegengesettem Sinne beurtheilt. Liebhaber, welche Borliebe hegen für die alte Schule, bewundern die Simplicität, das Gemüthvolle, Treuherzige, Gigenschaften, die freilich der Runft unserer Tage febr zu mangeln pflegen, überfeben aber die unzulängliche 10 Runftbeschaffenheit ber Werte aus dem vierzehnten Jahrhundert und möchten solche gar als Mufter zur Nachahmung empfehlen, welches vermuthlich auch ber Fall mit den Blättern des Herrn Ruschewenh nach Giotto fein wird. Andere hingegen regeln ihr Urtheil 15 nach unverdauten Schönheitsbegriffen, verlangen nie weniger als das Bollkommene, und so wie jene die einzelnen guten Eigenschaften unbedingt preisen, eben fo scheinen diese nur nach Fehlern zu spähen; fie bemerken die ungleiche Länge der Füße am Apollo, finden am 20 Laokoon einiges nicht richtig, versichern, daß am borabesischen Rechter die Linie des Rudens mit der Linie des Vorderleibs wenig übereinftimme u. f. w. Diefen Geftrengen ift nun freilich ber alte ehrliche Giotto mit feinen langen fteifen Figuren, Proportions= und Zeich= 25 nungsmängeln und Sünden wider die Berspective ein Argerniß. Sei uns aber erlaubt, zwischen beiderlei Urtheilen in die Mitte zu treten und frei ohne Umschweise zu sagen: die erstgenannten irren und die andern verderben uns den Genuß am Runftwerk.

Wahrhaft nügliches Prüsen, gerechtes Würdigen wird nie, wosern nicht besondere Zwecke solches ers heischen, bei den Fehlern verweilen, doch dieselben nicht übersehen; das Verdienstliche aber, erscheine dasselbe in welcher Gestalt es wolle, anertennen, immersort sich erinnernd, wie vom Winter nicht Rosen, vom Frühzighr keine Trauben verlangt werden dürsen; das heißt: der billige verständige Kunstrichter lobt und tadelt nicht bloß nach mehr oder weniger Lust und Unlust, so er im Anschauen eines Werks empfindet, sondern sein Urtheil hat jedesmal die Geschichte der Kunst zur Unterlage, er berücksichtigt sorgfältig Ort und Zeit der Entstehung, den jedesmaligen Zustand der Kunst; serner den Geschmack der Schule, auch den eigensthümlichen des Meisters.

Um aber auf das Abendmahl des Giotto zurückzukommen, so ist dasselbe allerdings ein merkwürdiges
20 Bild, zwar nicht in dem Sinne, als ob es sich zum
Studium eignete für angehende Künstler: denn wer hieran den guten Geschmack erwerben, sich in der Zeichnung und andern eben so nothwendigen Kunsterfordernissen sestin kunsthistorischem Betracht und sür Denkende
ist das Werk in hohem Grade schätzbar, indem es Gelegenheit gibt, zu sehen, wie der reichbegabte Giotto
den Gegenstand vom Abendmahl unseres Herrn sich gebacht, jedoch mit kindlicher, ber schweren Aufgabe noch nicht gewachsener Runft hinter feinen beffern Abfichten und Beftrebungen zuruchtleiben mußte.

Betrachtet man dagegen denfelben Gegenstand von Leonardo da Binci ausaeführt, fo eraibt sich aus 5 der Vergleichung beider die deutlichste fruchtbarfte Unfict von den Fortschritten, welche die Runft neuerer Zeit im Berlauf von nicht viel weniger als awei Nahrhunderten gemacht hat, weil beide, Meifter von bewundernswürdigen Talenten und jeder mit Sin= 10 ficht auf seine Zeit groß zu nennen, für ihre Darftellungen ungefähr ben gleichen Moment wählten: 2. da Vinci nämlich den, wo Christus zu den Jüngern fagt: "Einer unter euch wird mich verrathen." (Matth. Giotto aber scheint vornehmlich 15 Cap. 26 B. 21.) bie Stelle (B. 23) beachtet zu haben, wo es heißt: "Der mit mir in die Schüssel tauchet, wird mich ver-Bei ihm verursacht das vom Herrn ge= sprochene Wort bloß eine Unterredung; mehrere der Apostel scheinen sich entschuldigen zu wollen, andere 20 sehen wehmuthig aus, einer (der vierte Chrifto zur Rechten sigende) macht die Gebärde des Entsetzens, Judas langt ruhig fich einen Biffen. Das Bemühen bes Mahlers, dem Berräther einen von den übrigen Aposteln unterschiedenen, gemeinern Charatter zu 25 geben, ift jedoch nicht zu verkennen.

In der Darstellung des Leonard da Binci hin= gegen waltet die Kunst frei, und war schon ausge=

bilbet genug, um das Schwerste zu unternehmen. Das Wort, die Voraussagung des Herrn, es werde ihn einer ber mit zu Tische Sigenden verrathen, regt bie ganze Gefellichaft urplöglich gewaltsam auf; alle s fahren zusammen und bilben höchft belebte, vortreff= lich angeordnete Gruppen; alles lebt, alles ift in Bewegung: die Mannichfaltigkeit der Affecte, der Gebar= ben tann nicht größer fein, Geftalt und Büge einer jeden Figur find mit bem, was fie vernimmt, was fie 10 leibet, gang übereinftimmend, ber Ausbruck mahr und fraftig; Judas erschrickt, fahrt gurud und ftogt bas bor ihm ftebende Salgfaß um. Mehrere bergleichen bedeutende Züge ließen fich noch angeben, allein es ift genug geschehen, um das Nütliche, Belehrende einer 15 Bergleichung beiber Werke barzuthun. Anfang und Vollendung der neuern Runft dürften durch andere Beispiele kaum wieder so anschaulich und hervortretend gemacht werden können.

## Kupferstich nach Tizian, wahrscheinlich von E. Cort.

Wenn man problematische Bilder wie bas fragliche von Tizian verstehen und auslegen will, so hat man 5 Folgendes zu bedenken: Seit dem dreizehnten Sahr= hundert, wo man anfing ben, zwar noch immer respectablen, aber zulest boch gang mumienhaft vertrockneten byzantinischen Stil zu verlassen und fich an die Natur zu wenden, war dem Mahler nichts 10 zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an der Wirklichkeit nachzubilden getrachtet hatte: die Forderung ging nach und nach fo weit, daß die Gemählbe als eine Art von Mufter=Karte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Gine folde Tafel follte 15 bis an den Rand bedeutend und ausführlich gefüllt fein; hiebei blieb nun unvermeidlich, daß fremde, jum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände als Beweife allgemeiner Aunftfertigkeit mit aufgeführt wurden. Zu Tizians Zeiten unter= 20 warf sich der Mahler noch gern folden Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilbe felbst! In einer offenen mannichfaltigen Landschaft sehen wir,

ju unserer linken Hand fast am Rande nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein volls kommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichse keit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gesäß; wahrscheinlich des Metallsollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf ein stilles Gebet, oder worauf sonst deuten?

Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person vorgestellt sei, werden wir bald gewahr. Rechts gegen= 15 über am Rande liegt ein Todtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwischen gedachten Exuvien und jenem Götterbilde trümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und, wie durch einen Zauber, den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sein, so stürmt aus der düster= 25 sten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter, auf einem abenteuerlichen seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas

wunderbare Beife, St. Georg der ben Lindwurm bebroht und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsatz, für sich 5 so merkwürdig als möglich, und doch finden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwei felsigen Ufern, einem steileren, stark bebuschten, einem slächeren, der Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann 10 sanst zu uns heran; das rechte steile User ist von einer mächtigen Ruine gekrönt, gewaltige unförmliche Massen von überbliebenem Mauerwerk deuten auf Macht und Kraft, die sich bei'm Erbauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische 15% beuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Ausentehalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschensbemühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da stehen mächtige Thürme, so frisch errichtete oder völlig wieder hergestellte Berthei= digungsanstalten, neue, wohl ausgemauerte Schieß= scharten und Zacken. Ganz hinten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brücke die uns an die Engelsbrücke, so wie der dahinter stehende Thurm 22 an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits= und Wirklichkeitsliebe ward eine solche Ort= und Zeit= verwechselung dem Künstler nicht angerechnet. Denke

man aber ja nicht bas Banze ohne die genaueste Congruenz, man könnte keine Linic verändern ohne der Composition zu schaden. Sochst merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolke die den Retter 5 hervorbringt; doch läkt sich ohne Gegenwart des Blat= tes davon nicht ausführlich sprechen. Un der einen Seite icheint fie fich bon jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulösen, im Ganzen kann man aber mit allem Zoomorphismus keine eigentliche Geftalt 10 herausbeuten; an der andern Seite entsteht zwischen Brude und Weftungswerten ein Brand, deffen Rauch. ftill wallend, bis zu dem feuerspeienden Rachen des Löwen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als 15 collectiv ansprachen, so mussen wir sie aulest als völlig zur Ginheit verschlungen betrachten und preifen.

Zum Schlusse jedoch ganz genau besehen, nach befragten Legenden = Büchern, ist es eine christliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines beidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopfer zu besschwichtigen ist. Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über, ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

### Reftaurirtes Bemählde.

Paula, Tochter Rudolphs Gonzaga herrn von Castiglione, der bei der Schlacht von Farnore gegen Carl ben Achten umkam; verheirathet an des großen weltbekannten Johann Jakob Trivulzio einzigen Sohn, 5 Johann Nicolaus. Diefer kampfte von feinem fechzehnten Nahre an bis zum dreifigsten, wo er bor bem Bater ftarb, als gludsritterlicher Soldat für die französischen Könige, welche ihn mit Ehren und Grundaütern reichlich belohnten. Er führte jederzeit 10 ben Namen Graf von Musocco, einer Besitzung in Graubundten, welche fein Bater auf ihn übertragen hatte.

Die Zeit seiner Berheirathung mit unserer Baula finden wir nicht bestimmt; aus diefer Che entsprangen 15 Kinder; ein Sohn und zwei Töchter ftarben jung, ein Sohn Johann Franciscus, welcher in Mantua 1573 starb, nachdem er einem Fürsten um den andern gebient hatte. Zwei Töchter mögen auch die Eltern überlebt haben.

20

Wir ziehen diese Nachrichten aus dem vierten Fascikel des schönen Werks, welches, Famiglie Celebri Italiane betitelt, die Familie Trivulzio abhandelt und darstellt. In der Capelle, dieser Familie angehörig, welche sich in der Kirche di S. Nazaro Maggiore in Mailand befindet, liegt unsere Paula auf einem Sarkophag gleich ihren übrigen Verwandten; die Inschriftsetasel meldet:

Paula Gonzaga Comitissa Musochi Jo' Nicolai Magni Trivultii Filii Uxor.

10

20

ist also nicht sehr verschieden von derzenigen, die mit goldenen Buchstaben theils über, theils neben dem Haupte des Bildnisses zu lesen war, bei der Restauration aber nicht erhalten werden konnte. Sie lautet wie folat:

Paula Gonzaga Reidulphi Marchionis Filia Uxor Nicolai Comitis Musoci Magni Trivultii Filii.

Der Meister, dem dieses Bild zuzuschreiben wäre, wird von verschiedenen Kennern verschieden genannt und bestimmt; einigen scheint am wahrscheinlichsten daß es von einem Ferrareser Dosso Dossi sich herschreibe, welcher 1558 hochbejahrt starb, und also gar wohl in seiner besten Zeit das Porträt unserer Paula versertigen konnte.

Das von der rechten Schulter herabhängende Pantherfell scheint ein But gewesen zu sein, deffen fich vornehme Damen zu Anfang des fechzehnten Nahrhunderts erfreuten; wir finden ein Ahnliches in bem Schoofe ber Herzogin von Urbino, ein anderes 5 auf den Schultern der fogenannten Fornarina, beide von Rafael, ein drittes sodann aber in der Carthause von Pavia auf dem Grabmal der neben ihrem Gemahl Ludwig Sforza, genannt il Moro, liegenden Beatrix von Efte, welche es wie eine Art Muff über die Sand 10 geschlagen hat. Es scheinen Felle von jungen Leoparden gewesen zu fein, die durch den venetianischen und genuefischen Sandel nach dem obern Italien gekommen. Rar mag man fie gehalten haben und fie mogen beß= halb koftbar gewesen sein. 15

### Rembrandt der Denfer.

Auf dem Bilde Der gute Samariter (Bartsch, Nr. 90) sieht man vorn ein Pferd fast ganz von der Seite; ein Page hält es am Jaum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Verwundeten soeben herab, um ihn in's Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balton hineinführt. Unter der Thür sieht man den wohlgekleideten Samaritaner, welcher dem Wirth einiges Geld gegeben hat und ihm den armen verwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Kand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierten Mühe. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eines der schönsten des Rembrandtischen Werkes; es scheint mit der größten Sorgfalt gestochen zu sein, und ohngeachtet aller Sorgfalt ist doch die Nadel sehr leicht. Die Aufmerksamkeit des vortrefflichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samaritaner, wo Rem=brandt den guten Alten unter der Thüre in solcher sStellung gezeichnet hat, welche demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert so daß er durch die Verbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches kein anderer Mahler weder vor ihm noch nach ihm durch seine Kunst erlangen konnte."

Wir seben die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort:

Auffallend ist es, daß der Verwundete, anstatt sich dem Anechte, der ihn forttragen will, hinzugeben, sich mühselig mit gefalteten Händen und aufgehobenem 15 Haupte nach der linken Seite wendet und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und unstheilnehmend als truzig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzuslehen scheint. Durch diese Wensdung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter 20 genommen, doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trozigen Jüngling am Fenster den Räuberhauptmann derzienigen Bande wiedererkennt, die ihn vor kurzem bezaubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst überfällt, man bringe ihn in eine Käuberherberge; der

Samariter sei auch verschworen, ihn zu verderben. Genug, er findet sich in dem verzweiflungsvollsten Zustand der Schwäche und Hülflosigkeit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Prosil des Pagen, der das Pserd hält. Der Anecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Berwundete den vollkommensten Ausdruck der Hülslosseit. Höchst trefflich, gutmüthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Ecke, welcher eine verschlosseise und entschlossene Sinnesweise ausdruckt.

# Wilhelm Tifchbeins Joyllen.

Wilhelm Tischbein bilbete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künstler noch objectives Wahre von außen geboten ward, wo er die reineren Dichterwerke als Vorarbeit betrachten, sie nach seiner s Weise belebt wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch-kriegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern, mit Theokrit, zum unschuldigen golden-silbernen Zeitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche 10 alles mit Vildern bevölkert, in's Weite zu führen drohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zu=rück, das er, Gestalt um Gestalt, dis zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da 18 er denn schon auf der Reise das Borgefühl einer heroisch=bedeutenden Landschaft in Skizzen gar an= muthig auszudrücken wußte.

Seines wackern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich 20 belehrend fortdauernden Berhältnisses. Gegenwärtig sei von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er bis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Verbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Sor uns liegt ein Band in groß Quart mehr oder weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannich= faltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens ent= haltend. Ginem jeden Blatte haben wir auf des Freundes Verlangen einige Reime hinzugefügt; er 10 liebt seine sinnigen Skizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie feit seinen Jünglings-Jahren Unser Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal besahren Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er bichtet, ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch-plastischen Alls: Also war es an ber Tiber Wo bergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber, Freund bem Freunde gleich geliebt.

15

20

I.

25 Substructionen zerstörter ungeheurer Luft = und Prachtgebäude, deren Ruinen durch Begetation wieder belebt worden. Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Vergangenheit, und vielleicht ift nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und bessen Umgegend; das Zerstörte ist ungeheuer, durch z teine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende, gleichsalls ungeheuer.

Run aber zu unferm Blatt! Die weitläuftigften, von der Baufunft eroberten Räume follten wieder als 10 ebener Boden dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlaffen nunmehr einen ebenen gleichgültigen Boben bem Waizenbau; Schlinge= und hängepflanzen senken sich in diese halbverschütteten, 15 finstern Räume; Früchte des Granatbaumes, Kürbis= ranten erheitern, schmucken diefe Ginobe; und wenn dem Auge des Wanderers ein fo uneben zerriffener Boden als gestalteter Naturhugel erschien, fo wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in folden Schluch= 20 ten, ftatt Urfels Mauerwerk, ftatt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Mauerpfeiler, mächtige Gewölbsbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von dufteren Hallen und Gangen bor fich zu finden. 25

Ginem folchen gefühlvollen Anschauen war Tisch= bein mehr als andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch befige ich folche unschätbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Buftandes verfünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende 5 Reime bingu:

> Bürdige Brachtgebaube fturgen. Mauer fällt, Bewolbe bleiben, Daß, nach taufendjähr'gem Treiben, Thor und Pfeiler fich berkurgen. Dann beginnt bas Leben wieber, Boben mifcht fich neuen Saaten, Rant' auf Rante fentt fich nieber: Der Ratur ift's wohl gerathen.

10

25

30

Das in foldem Falle uns überraschende Gefühl 15 sprach ich, in früher Jugend, ohne den finnlichen Gin= brud erfahren ju haben, folgendermaßen aus:

Ratur! bu ewig keimenbe, Schaffft jeben jum Benug bes Lebens, haft beine Rinber alle mutterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer hutte. 20 boch baut bie Schwalb' an bas Befims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie verflebt. Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Bum Winterhaus für ihre Brut, Und bu flidft zwischen ber Bergangenheit Erhabne Trümmer Für bein Bedürfniß Gine Butte, o Menich, Benießest über Brabern! -

#### II.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglings= freunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beleuchtet, über= schauen die reiche Gegend und erquicken sich mit und an einander.

Für bergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn und offene freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem Gebirg, am Sonnenaufgang und herr-lichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten ent- wäckt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde solgende Zeilen:

Schön und menschlich ift ber Geist, Der uns in bas Freie weis't, Wo in Wälbern, auf ber Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen-Auf- und Untergänge Breisen Gott und bie Natur.

15

Der Geschichtsmahler, der eigentliche Menschen= barsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Bor= 20 theile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, findet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldeter Fuß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trist auslaufen. 25 Hier begleiten grüne Wiesen mit bebuschten Usern den Strom in's Meer. Und was da alles von sernen Borgebirgen, Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannichsachen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umrisse leicht und bequem aus seiner Feder stossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das stärkste drückten sich einzelne Borfallenheiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getroffen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend, gern öfters wiederholen mag. Baum- und Felsgruppen, eigene seltene Örtlichkeiten, Meteore jeder Art, die Verbindung irdischer Wirkungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungskraft. Den vollen Mond
neben dem seuersprühenden suchtbaren Spiel des Besud, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Federstrichen nachzubilden, sließende Laven, wie die erstarrten, saßt er gleich charakteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, deren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

#### III.

Wie man sonst angehenden Kunstjüngern eine reiche 25 vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Frascati, in dem Aldobrandinischen Garten, zu einer Einheit verssammelt die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Chpresse hoch empor, 5 links strebte die immer grünende Eiche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aften umsfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipsel und 10 die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche absgeschlossen, sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf, und das Ganze rundete sich befriedigend.

Bon dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine 15 große Areidezeichnung auf grau Papier, jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unver= rückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Aunst= und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger 20 Beränderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

> Wenn, in Wälbern, Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,
> Sei das Wandern, sei das Träumen Unverwehrt und ungestöret; Doch, wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, das ist Leben.

### IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt, eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung; schwer, unmöglich zu beschreiben. Da sich jedoch die wunderlichste Zufälligsteit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er ben Gegenstand oft wiederholen mochte, so sei auch von unserer Seite der Versuch gewagt.

Inmitten eines von düsteren Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich auf geringer Erberhöhung eine alte Eiche, im Bolllichte, ihre zackigen Üste um10 her verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Eben so ist der wenige abgesteilte Erdgrund, woraus der Baum steht, auch Stamm und Üste, insofern es der Raum
15 zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, außbauernde Baum, in dusterer Umgebung erleuchtet, in der Bufte sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor,
Majestätisch Fürstensiegel
Solchem grünen Waldesstor;
Sieht sich selbst zu ihren Füßen,
Schaut den himmel in der Fluth:
So des Lebens zu genießen,
Einsamkeit ist höchstes Gut.

#### V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns, aus jener Einsamkeit, geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, deren schöne Körper, der Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben sgefälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: was versammelt sie an diesen Plat? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir 10 hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, er= höht unter einem Baume sizend, einen lieblichen Jüng= ling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Begin= nen seines Bortrags, auf was für Melodien er sich be= reite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind 15 viele Blicke gerichtet, wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sein.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pseise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unter= 20 haltung; auch mag er sich wohl die Hälfte der Hörer= schaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir dieß auszudrücken:

25

harren seht ihr sie, die Schönen, Was durch's Ohr das herz ergreisc? Klöte wird für diese tönen, Für die andern Pans Gepfeise. Run aber laßt uns schweigen, damit beibe ben Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert seien.

### VI.

Alle kunstreichen idhllischen Darstellungen erwerben sich deßhalb die größte Gunst, weil menschlich natürs liche, ewig wiederkehrende, ersreuliche Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehüllt sehn. Mütterliche, väterliche Verhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben; Spiel und Naschlust der Kleinen; Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß finden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhllischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und deßhalb doppelt und dreisach ansprechend. Hierach also haben wir dem sechsten Bilde solgens den Vers zur Seite geschrieben:

Heute noch im Paradiese Weiben Lämmer auf der Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt- und Jungen Speise; Mutterarm ist Kinderwiege, Baterslöte spricht an's Ohr, Und Ratur ist's nach wie vor, Wo ihr hulbiget der Holben, Erb' und himmel silbern, golben.

20

Darum Heil bem Freunde sei, Der sich fühlt so treu und frei!

Run gur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand kniende Frau schaut. eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem s freundlichen Angeficht. Es ist aber keineswegs ber Buschauer, nach welchem fie fich umfieht; ihr Geschäft verrichtend horcht fie vielmehr auf die Bitte des Kindes. bas, an ihrem Rücken, nach ber eben quillenden un= schuldigen Nahrung verlangt. Borwärts liegen und 10 figen drei Anaben um eine Schale, eben gemoltene Milch schlürfend, ohne weiteres Sülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume fist ein Kaun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Sand hinaufreichend, als wolle er Früchte 15 von den Anaben, die auf dem Afte schweben, em= pfangen und der Familie einen willtommenen Rachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heiteren tühlen Morgen für die 200 Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zu= nächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unsreundlicher Jahrszeit zu schützen hinreichend sein möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß 25 eines solchen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

### VII.

Was die Alten pfeifen, Das wird ein Kind ergreifen; Was die Bäter fungen, Das zwitschern muntere Jungen. O! möchten fie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären fie geboren Den ziegenfüßigen Ohren.

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bilb, das, 10 nach des Künstlers liebster Weise, bei natürlichen, selbst an's Rohe gränzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen freien Hügelgruppe haben sich drei Figuren zusammengekauert. Faun der Vater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Anaben die Töne der Rohrpseise vordudelnd; begierig greist der Anabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks, der Vater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greist täppisch wacker zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

25 Hier ift zu bemerten, daß der zartfühlende Künftler fich nicht überwinden könne den weiblichen Gliedern folcher Faunenfamilien Ziegenfüße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchanten= chore, wohl zulässig, ja nothwendig sein möchte; in ber Mahlerei aber, selbst von großen Reistern tunst= reich ausgesührt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Huf und s Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunen=Costüm entsernt; so können die Frauen hingegen ohne lange würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künst= ler beliebte Wendung ergibt sich eine merkliche An= näherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwerk nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ift hier noch, daß jener Gipfel, 15 welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht fei; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch denn auch die colossalen Fichtenzapsen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten gehäuft, an der Erde liegen.

## VIII.

Hier ist nun eines Geschlechtes zu gedenken, welches in dem Tischbeinschen Idhulenkreis eine bedeutende Rolle spielt, ich meine die Centauren, die er, als Pserd= und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Gestalt Bocksfüße bin= 25 gufügen, sie mit Hörnchen und Großohren begaben,

fo ziehen wir fie zum Thiere herunter, und nur auf ber niedrigften Stufe iconer Sinnlichkeit durfen wir fie erscheinen laffen. Mit der Centaurenbildung ift es gang ein anberes. Wie der Mensch fich körperlich 5 niemals freier, erhabener, begunftigter fühlt als zu Pferde, wo er, ein verftändiger Reiter, die mächtigen Glieder eines fo herrlichen Thiers, eben als waren es die eigenen, seinem Willen unterwirft und so über die Erde hin als höheres Wefen zu wallen vermag, eben 10 fo erscheint der Centaur beneidenswerth, deffen un= mögliche Bildung uns nicht fo gang unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne binjagende Reiter mit dem Bferde verschmolgen zu fein icheint. Denken wir uns diefes Geschlecht nun auch als ge-15 waltige wilde Berg= und Forstaeschöbfe, von Naad lebend, zu allen Kraftübungen fich ftählend, ihre Halb= fohlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, finden wir fie erfahren in der Sternkunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einfichtig in die Kräfte 20 von Kräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquidung und Beilung gegeben find, fo läßt sich gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich finnende, Erfahrung verbindende Männer fich hervorthun, benen man wohl die Erziehung eines Fürften, eines Selden 25 anvertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt ruhend, also ben thierischen Leib an der Erbe findet. Der obere menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches. Denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wunders same Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt ein Weibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenkanden. Sollte das nicht Uchill sein? einem Chiron als dem tüchtigsten Pädas wohl bedenklich sinden darf.

Wir haben biefem Bilbe beghalb folgende Strophe hinzugefügt:

15

20

Ebel=ernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, hin und her im Seiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entsliehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helben zu erziehen Wird Centauren selbst zur Bürde.

#### IX.

Die sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen, als natürlich animalischen Elemente der Tischbein'schen Idhale haben wir bischer beherzigt und dargestellt; nun 25 da wir genug in dieser Region gewandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da braucht's weder
Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das
Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtlichen
3 Justand, veranlaßt durch mehr oder mindern Rothdwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt,
ist auch eine Variation desselben Themas, und
so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die
Scheidescene von Hirt und Hirtin gemüthlich dar=
10 zustellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüftlich fortwachsenden Gichbaum siten sie neben einander, die holden, erft lebensanfänglich Rüngeren. Der Anabe, die Ruge über einander geschlagen, sieht vor fich bin; 15 er wüßte nichts zu fagen, er vermag nicht über den Berluft zu benten. Berluft bentt fich nicht, er fühlt fich nur. Die schlanke, tuchtige, wohlgebaute, schone Hirtin aber lehnt fich troftlos auf feine Schulter; ihr ift wohler, fie tann weinen, fie bezahlt ber Gegenwart 20 was mit schweren Zinsen fünftigen Stunden abzutragen ware. Und fo feben wir die beiden allein, aber nicht einsam, benn neben ihnen hat der Rünftler finnig die spiralendenden Sirtenstäbe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greifend; auch fieht man 25 zunächst verschiedenartige Schafe, als wenn fie beider= lei Seerden angehörten, fich mit ben duftern Röpfchen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Waldgebuich ift bas Bange geichloffen.

Und so schließen wir auch unsere Johlenregion, ober vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherem, Übermensch= lichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, sem Künstler dankend, Freude genoffen. Und an der Schwelle dieses Überganges sprechen wir aus wie folgt:

10

15

20

25

Was wir froh und bankbar fühlen, Wenn es auch am Enbe qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Berg und Sinnen fehlt: Beitre Begend, groß gebilbet, Jugendichritt an Freundesbruft, Wechselfeitig abgemilbet, Bolber Liebe Schmerzensluft; Alles habt ihr nun empfangen, Irbisch war's und in ber Räh; Sehnsucht aber und Berlangen Bebt vom Boben in die Boh. Un ber Quelle find's Rajaben, Sind Sylphiben in ber Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baben, Leichter noch in himmels = Duft; Und das Blätschern und das Wallen Gin und anbres zieht euch an; Laffet Lied und Bilb verhallen, Doch im Innern ift's gethan.

X.

In dem ernft lieblichen Fels= und Waldgebufch liegt, den Ruden gegen uns gekehrt, ausgeftreckt auf

Mood und Kräutern, über der Urne gelehnt, die ichlankfte Geftalt, nackende Reize bem Muge barbietend. Des mit leichtem Schilfkranze gezierten hauptes geringe Wendung lagt uns ein unbefangenes jugend= 5 liches Geficht sehen, völlig zu der untadeligen Gestalt paffend; fie scheint auf einen Bogel zu achten, ber aus dem Rohr, auf dem Rohr fein Nest vertheidigend, mit leidenschaftlichem Geschrei gegen fie anftrebt; es scheint als habe das zarte Thierchen die Halbgöttin 10 jest erft gewahrt und die Störung seines ftillen fichern Unfiedelns furchtsam = lebhaft empfunden. Aber fo gang einsam ift unsere Schone nicht hier oben; nur etwas höher und rudwärts im Dunkel einer Felsgrotte ruht in der Dammerung des Widericheines eine altere, 15 obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So bürfen wir fie nennen, benn die beiben überfliegenden Urnen fenden ihre fpielenden Wellen Ginem Bett gu, vereint fließen fie bin und icheinen bas maddenhafte Gefprach in ihrem Laufe fortzuführen.

20 Wie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzweien, und eben auch so zusammen= gestossen Bäche nach Umständen wieder sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelsinnig aus= zudrücken gesucht:

Jego wallen fie zusammen, Kühle tühlt und birgt die Flammen, Tiefer unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten;

Um ben Schönsten von ben breien Werben beibe sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Rühle, Sucht ben Liebsten in ber Mühle.

#### XI.

Sehen wir boch in der Wirklickeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil, wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blick verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftäußerung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen 10 Hülfsmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt eröffnet.

llnd so haben auch die antiken Mahler bei'm an= 15
schaulichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht
zu bedürfen scheinen, da sie ihn kaum berühren, diesen
Boden sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprung=
und Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in der Luft
schwebend auf einsachem Grunde gehalten, wie sie der 20
Einbildungskrast, die sich ihrer, von allem Neben=
werk abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und
unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch
Tischein sein idhlisches Bestreben; auf leichtem Rohr=
gezweige hebt er seine Muse empor, wie wir beglei= 25
tend auszudrücken suchten:

Was sich nach der Erde senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Ather nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Ranken spielt! Künftlerwille macht es leicht.

#### XII.

Durch diesen Übergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im finstern Luftraume schwebt in meiten Mantel, der sich um und über sie wolkensartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Nicht lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbegränzten Cirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke sie so vorzustellen ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das Haupt der verklärten Mutter Gottes Kreise von Engelsköpschen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gefäumten Wölkchen der Morgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit folgendem Reim:

Wenn, um das Götterkind Auroren, In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

#### XIII.

Gine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns 5 heran, obgleich verschleiert, doch so gut wie nackt. Die Art ihres Erscheinens drücken wir folgendermaßen aus:

> Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserslächen überschreitend schwebt sie hin.

10

25

Wir mochten bei ihr gern der Morgenftunde gesbenken; denn auf diese scheint sie uns zu deuten, wo sich leichte Nebel von seuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Hügel= 15 stächen sonnenscheu zu erquicken und zu verschwinden. Seben so wenig dürsen wir hoffen diese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genützt, winmer zu früh enteilt, um uns der Mühe des Tages zu überlassen. Deßhalb fügten wir hinzu:

Heute floh fie, floh wie gestern, Riß der Muse sich vom Schooß; Ach! sie hat so lästige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

#### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Geftaltenpaars exinnert uns an die heitersten gesellig sestlichen
Stunden. Zwei leicht bekleidete Feenmädchen scheinen
sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander
vorbeischwebend sehen beide sich um, als wollten sie
die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen
verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, anmuthigste
Bewegung der äußersten Glieder, augenblickliche Berschlungenheit zweier, gleich lieblicher Wesen erinnerten
uns an unschähdare Zeiten, wo die frohe Hora
weichend uns der froheren übergibt, und das Leben,
einem Tanzreihen gleich, sich auf das anmuthigste
wiederholend dahin schwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, 15 und was sonst noch aus mannichsaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammensließt, mag uns wohl bei'm Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsache Deutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Diegmal entließen wir fie mit dem einfachen Auß-

Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnenb, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheibend, kommend, grußenb, fegnenb.

### XV.

Und wie denn der kluge Feuerwerker feine blenden= den Darftellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pfleat, so hat auch unser Freund was bis= her einzeln oder paarweis an der Erde in der Mittel= höhe erschien, nun zur Dreiheit erhoben und in die s höchste Atmosphäre gelüftet. Gin überhangender Kels= gipfel tritt zur rechten Seite in's Bild hinein, ohne Rechenschaft von dem Fuße zu geben, worauf die Masse ruhen könnte; er hangt, von Rosen und wildem Wein bekränzt, über dem weiten Meer, welches, bis vorn 10 an den Rahmen herantretend, aus feinem erleuchteten Horizonte die Sonne hervorläkt, die fich in den Wellen bespiegelt und den Himmel aufklärt. schweben benn um jenes Kelshaupt brei frische leichte Sylphiden, die unterste flach, wie eine Streifwolke 15 einherziehend, die zweite sich hinter ihr erhebend, die britte noch weiter hinter = und aufwärts sich in ben Ather verlierend. Es ift als wenn der Künstler die Howardische Terminologie anthropomorphisch auszudrücken den Vorsatz gehabt, und es bedürfte nur noch 20 weniges, so ware die Zeichensprache vollkommen. Sehr anmuthig schwebt die unterfte, mit Schale und Arug, an die Rosen heran, und spürt, ob durch linde Befeuchtung der Morgenduft fich möchte entwickelt haben. Die zweite erhebt sich in diagonaler Rich= 25 tung, die dritte fentrecht steigt empor. Mit wenigen

Pinfelzügen ware hier die Streifwolke, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden den wackern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen deßhalb kein Gedicht hier bei, weil solches nur als Wiederholung von Howards Chrengedächtniß erscheinen dürfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

### XVI.

wo der Künftler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jeboch einen auffallenden Gegensatz bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überwältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben und mit Frucht-, Feld- und Acker-Boden außegeglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gedirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pflanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Waffer, grause Höhle, Bergeshöh und ernstes Licht, Seltsam, wie es unserer Seele Schauberhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Ratur, Künstlerblick vernimmt es nur.

20

Run lasse man diese prosaisch rhythmischen Darsstellungen abermals als einen Bersuch gelten, weit entsernte oder wohl gar aus der Wirklickeit verschwundene Bilder in der Einbildungskraft hervorzuwecken. Möge diese Bemühung freundlich ausges nommen werden, wie es derzenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glücklichersweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von deutschem Tageslicht beschienen, und welche Ausführung der Künstler so bedeutenden Intentionen verschiehen, wird derzenige beurtheilen, der Glück und Gelegenheit hat das Vorzimmer des Großherzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben dessen Kabinett zu betreten.

Radirte Blätter, nach Handzeichnungen (Stizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdtgeburth, Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Künftler, nach s meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als einem Sinne erwünscht sein; denn wie dem Dichter die Melodie willkommen ist, wodurch der Tonkünstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch hier ältere, längst verklungene Bilder aus dem Letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber hab' ich längst bedacht, daß in den Bekenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn, aus wiederholter Bemühung und fortdauernder Liebhaberei, nicht auch etwas künstlerisch Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Bortheilen flüchtiger Entwürfe nach der Ratur für den Einzelnen fo manches erwähnen: benn wie man von Leibnig ergählt, daß er bei'm Lefen, Sprechen, Denken aar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen, und bennoch badurch jene bedeutenden Momente seinem Gedächtnif eingeprägt; alfo ift es 5 auch mit flüchtigen Stizzen nach der Natur, wodurch uns Bilber, Buftande, an benen wir vorüber gegangen. festgehalten werben und die Reproduction berfelben in der Einbildungetraft gludlich erleichtert wird. Run tommt hingu, daß der Liebhaber, beffen Sand 10 nicht fertig genug ift, allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Rachbildung zu verleihen, auf's Bebeutende hinftreben und dasjenige fich zueignen wird, was einen auffallenden, fich befonders aussprechenben Charafter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich 15 gefinnte Rünftler icon langft unter meinen Blattern ju finden; wie denn der uns allgufruh entriffene Raat fich eine Sammlung aussuchte, bavon aber Gebrauch zu machen durch tödtliche Rrankheit verhindert ward.

So ist benn auch der schönste Gewinn, den der 20 Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstlers lieb und werth, unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im 25 Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ausbilden und auserbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er fühlt und denkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche dem Bapier andertraute.

Gin Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; denn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich nur von gewählten, der größten Aussührung sich eigenden Werken. Andern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülse gönnen.

Mannichfaltiges was hier noch zu sagen wäre, bleibe verspart auf den Fall, daß die Unternehmung 20 begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

I.

Ginfamste Wildniß.
Ich sah die Welt mit liebevollen Bliden,
Und Welt und ich wir schwelgten im Entzüden;
So dustig war, belebend, immer frisch,
Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch.

Doch unvermögend Streben, Rachgelalle, Bracht' oft ben Stift, ben Pinfel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß enblich blieb boch nur Vom besten Wollen halb und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr seid es, die, was ich und ihr gesehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

#### II.

10

15

20

25

## Hausgarten.

Hier sind wir benn vorerst ganz still zu Haus, Bon Thur zu Thure sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

### III.

### Freie Belt.

Wir wanbern ferner auf bekanntem Grund, Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenberten ben Sommer-Abend lang Mit halber Hoffnung mannichfalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück; Begegnen ift ein höchstes Liebeglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sei ihm des Zieles holber Wunsch erreicht.

### IV.

Beheimfter Bohnfig. 5 Wie bas erbaut war, wie's im Frieden lag, Es tommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirkte, hielt am fel'gen Fleiß, Bobon bie Belt noch feine Splbe weiß. Der Tempel fteht, bem bochften Ginn geweiht, 10 Auf Felsengrund in bebrer Ginfamteit. Daneben wohnt die fromme Bilgerschaar, Sie wechseln, gebend, tommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Beichlecht, Geschützt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht, 15 Und wer fich bort fein Probejahr befand, hat in ber Welt gar einen eignen Stanb; Wir hofften felbft uns im Afpl zu gründen. Wer Buchten tennt, Erdjungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich schon, 20 Ach, wollte Gott! ein Runftler batt's gefehn.

# v.

Bequemes Wandern. Hier find, so scheint es, Wanderer wohl bedacht: Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn, Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Mühe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben;

Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht, So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

O felige Jugend, wie fie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angesacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Nebelbunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

### VI.

# Gehinderter Bertehr.

10

15

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Sei's wie es sei, und immer hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last; Es ist vielleicht zu büster aufgefaßt.

# Über die Entstehung der zweiundzwanzig Blätter meiner Handzeichnungen.

Als ich im April 1810 nach Jena ging, um meine 5 zwei Bande Bur Farbenlehre abzuschließen und den Druck zu beendigen, fah ich der Erledigung von einer Last, die so viele Jahre auf mich gedruckt, mit Wohl= behagen entgegen, ich hatte mich so lange Zeit mit der Farbe, aber ohne Bezug auf Geftalt und lebendige 10 Natur beschäftigt, daß dieser abstracte, ja abstruse Buftand mir höchft wiberwärtig erschien und mich ein wunderliches Berlangen überfiel, das was in mir läge von Zeichnungsfähigkeit ber Landschaft, noch ein= mal zu versuchen; dieß geschah nun auf diese Beise, 15 daß ich bei einsamen Spaziergängen mir gewisse Gegenstände so fest als möglich einprägte und nach= ber zu Hause mit der Feber auf's Papier fixirte, auch wohl an der Natur selbst Umrig versuchte oder nach Erzählungen mir Gegenden vorbildete und theils die 20 Umriffe stehen ließ, theils durch Licht und Schatten bie Gegenftande ju fondern fuchte. Diefes feste ich fort bis in den Auguft, auf meiner Reise nach Carlsbad und Töplig, da denn auch die Ausflüge nach

Goethes Berte. 49, Bb. 1. Mbth.

Graupen und Bilin gleicherweise benutt wurden. Und fo entstanden denn nachstehende zwei und zwanzig Blätter, die ich mit so wunderbarer Aufmerksamkeit aufzog, umrahmte und mehr ober weniger ausführte. Da mit dem August sich biefe gewissermaßen ange- 5 strengte Reigung völlig verlor, auch nachher wenig ber Art von mir hervorgebracht wurde und, selbst wenn ich es versuchen wollte, nicht sonderlich gelang, fo habe diese Zeichnungen fämmtlich zusammen gehalten, teine fremde Sand, wie ich fonft bei Stiggen gerne 10 that, darin walten laffen und fo diefer eigenen Lebens= und Kunftepoche ein Denkmal zu erhalten gefucht; wie ich fie benn auch gegenwärtig in einen Band gefammelt, um fie für ein Banges zu erklaren, woraus Fähigkeit sowohl als Unfähigkeit beurtheilt werden 15 könnte. Um den einzelnen Blättern mehr Intereffe au geben, bezeichne Folgendes.

- No. 1. Die Nordseite des Grabens zu Jena, in der Einbildungskraft zusammengezogen, um ein engeres Bild zu gewinnen. Göttlings Thurm wund Akazien, der halb ausgefüllte Graben, die Wucherei, das Accouchirhaus, der Pulversthurm, alles auf sehr subjective Weise nachsgebildet.
- No. 2. Das Engelgatter und Brücke, an Ort und 25 Stelle, obgleich wild, doch mehr an der Wirklichkeit, gezeichnet vom Fußpfad auf der Höhe des linken Ufers der Leutra; Substructionen

- und Häuschen auf der rechten Seite gehören zu Schillers Garten.
- No. 3. Erinnerung an Drakendorf bei slüchtigster Durchfahrt.
- 5 No. 4. Gartenthüre auf der Höhe gegen Lichtenhain, die Gegend und der Hausberg bei Sonnenuntergang.
  - No. 5. Aus Major v. Anebels Fenster hinab in den Klippsteinischen Garten, das Häuschen links Besitzung von Schnaubert.

10

- No. 6. Hier muß weiter ausgeholt werben. Mein Sohn, damals in Jena studirend, hatte mit großer Leidenschaft die Reisen von Bruce aufgefaßt und erzählte eines Abends bei Knebel von den Rilquellen, besonders aber von dem zwischen Gebirgen eingeschlossenen See, zu welchem die von allen Seiten periodisch zuströmenden Wasser eigentlich die Überschwemmung des Rils verursachen; ich dachte mir meine alten geologischen Ersahrungen zusammen und schrieb sie schnell auf, wie vorliegt.
  - No. 7. Nach einem langen Spazierwege mit meinem Sohn, thalaufwärts, glaubte ich wieder einen so productiven Abend zu erleben, allein der Knabe schlief ein, und es blieb mir nichts übrig als ihn ruhen zu lassen, unter einem Eichbaum, der sich mir in die Einbildungs- traft tüchtig eingedruckt hatte, und fügte

- sodann mit bläfferen Tinten Mittelgrund und Ferne hinzu, wovon die weiteste durch die Zeit schon ausgelöscht ist.
- No. 8. Ein anderer Abend war schon gewinnreicher; er konnte nicht genugsam umständlich erzählen s von Bergen und Thälern, Strömen und Schlössern, die er mit fröhlicher Gesellschaft durchse wandert hatte, so daß ich verleitet ward, ein Analogon zu Papier zu bringen, welches wo nicht seiner Erinnerung doch wenigstens 10 seinem Gesühl genug that.
- No. 9. Der alte Thurm bes Löberthors zu Jena. Da bas Communicationsbrückigen längst versfallen, der Thurm selbst abgetragen, der Grasben ausgefüllt ist, so hat dieses Blatt, außer 15 dem mahlerischen Gegenstand, noch für die Stadt eine Art altstopographisches Interesse.
- No. 10. Ist der Gegenstand der ersten Rummer, noch willführlicher, oder wenn man will künstlerisch verwegener behandelt. Der Göttlingsche Thurm, 20 das Accouchirhaus und der Pulverthurm in ihren Gigenheiten mehr zusammengerückt.
- No. 11. Links der Anatomie = Thurm, grade vor das Ulrichische Haus, die Rathsteiche rechts. Gine wunderliche Beleuchtung kommt daher, daß 25 ein Mittagslicht von hinten angenommen ist, bei welchem die frisch aufgrünenden Sträucher und Bäume durchscheinend glänzen.

- No. 12. Das Neue Thor, von außen gesehen; zunächst das Hellfelbische Haus und Garten, dahinter fernerhin die Stadt, Stadtkirche und Thurm und das Thal hinabwärts.
- 5 No. 13. Schillers Garten, angesehen von der Höhe über dem rechten User Leutra; der Brückenbogen führt zum Engelgatter.

10

15

20

S. No. 2. Das Häuschen, daran eine Gartenlaube, welche Schiller zur Küche verswandeln ließ; das gerade entgegenstehende Ecksgebäude errichtete Schiller als ein einsames Arbeitszimmer, und hat darin die köstlichsten Werke zu Stande gebracht. Als das Grundstück nach seinem Ableben in andere Hände kam, versiel das Gebäude nach und nach und ward im Jahr . . . abgetragen. An dem höher stehenden Wohnhaus sind die zwei oberen Fenster des Giebels merkwürdig. Hier hatte man die schönste Aussicht das Thal hinzahwärts, und Schiller bewohnte diese Dachzimmer.

Jetzt ist auf flacher Erbe das Observatorium angebaut, und das Ganze hat überhaupt ein völlig anderes Ansehen.

25 No. 14. Anficht von Naschhausen, Orlamünde oben drüber; der Kirchweg hinauf mit uralten Linden bepflanzt, links herum geht es nach der Brücke über die Saale.

- No. 15. Chemalige Anficht des Marmorbruches vor Hof; diese Felspartie ist nunmehr auch ganz abgetragen und man sucht vergebens nach diesem ehemals interessanten Gegenstande.
- No. 16. Capelle in Carlsbad auf der Mittelhöhe der 3 alten Prager Straße, rechter Hand steht das Wirthshaus. Hinter dem Teiche und der beseichneten Scheune geht jett die neue Prager Straße gegen die Eger zu.

10

- No. 17. Ruinen bes Schloffes über Graupen.
- No. 18. Dasselbe von der andern Seite. Hier sind die herunter geschobenen Mauermassen merktwürdig; sie kamen dadurch aus ihrem horizontalen Stand, daß man sie von unten hinauf als Steinbruch tractirte und die 15 Quadern des Grunds, so lang es gehen wollte, wegnahm, so daß zuletzt die Mauer heradrutschte.
- No. 19. Die Stadt Bilin, von dem oberen zu ihr führenden Kunftwege anzusehen. Links das un= 20 tere Thor, Capelle, sodann das untere Schloß, die Stadt, sodann über ihr der berühmte Fels; er besteht aus Klingstein, der sich erst slach legt, dann säulenförmig aufsteigt. Er ruht unmittelbar auf Gneiß, von dem er hie und 25 da Stücke in sich aufgenommen hat.
- No. 20. Derfelbe Fels von den Brunnengebäuden her gezeichnet.

- No. 21. Derselbe Fels mehr von hinten und also in einiger Berkurzung.
- No. 22. Das Biliner Schloß mit der Umgebung des Plates vor dem Stadtthor.
- Weimar, den 23. Juni 1821.

# Nauwerd, Bilber zu Fauft.

Vor wenigen Seiten waren wir veranlaßt, von brei wackern Künstlern zu reden, welche, von unserm Faust aufgeregt, ihr Talent gar verschiedentlich offen= baren wollen. Hier aber nehmen wir Gelegenheit, sihre Namen als Zeugnisse einer ehrenvollen Theil= nahme zusammen auszusprechen. Es sind die Herren Cornelius, Rehsch und Delacroix, denen ein Vierter, Herr Nauwerck aus Neustrelitz, mit einem zweiten Hesper sleichmäßigen Darstellungen freund= 10 lich sich zugesellt. Wir haben schon in dem vorigen Stücke, Seite 155 u. f., seiner in Ehren gedacht und können von dem gegenwärtigen Heste bersichen, daß hier sowohl im Kräftigen als im Mahlerischen, wie auch an deutlicher Ausführung gewonnen worden, auch 15 der Ausdruck lebendiger und geistvoller sei.

So ward uns denn diese Sendung zur Beranlassung, obgemeldete sämmtliche Bemühungen sowie einzelne Arbeiten, als von den Herren Käke und Schnorr, vor uns aufzulegen und mit einander zu vergleichen, 20

wodurch benn das Verhältniß eines jeden besondern Talentes zu dem Gedicht, sodann aber auch zu seinen Mitkunstlern sich hervorthut. Die daraus sich ergebenden Betrachtungen sind für den Kunstfreund ans genehm=bedeutend, und wir möchten in der Folge vielleicht geneigt sein, sie mitzutheilen.

# Rehrlichs Darftellungen aus Fauft.

Wir haben auf sechzehn großen Folioblättern einen abermaligen Chclus vor uns, bedeutender, in dem Goetheschen Trauerspiele Faust allenfalls sinnlich denkbarer Situationen und Ereignisse, auch dürfen wir annehmen, daß der Künstler noch manche Lücken ausfüllen und sein Werk, gewissermaßen unabhängig vom Gedichte, zu einem Ganzen bilden werde.

Dieses ist um so mehr zu hoffen, als man ihm bezeugen muß, er habe sich in das Gedicht ernstlich w versenkt und besinde sich darin wie zu Hause.

Seine Bilder sind reich an Figuren und Reben= werken, meist gut ersunden und motivirt. Sehr ge= lungen ist der Ausdruck; man könnte eine Anzahl der Art wohlgerathener, mit Geist und Leben ausgestatteter 15 Köpse ansühren. Die Gebärden der Figuren sind der Handlung angemessen und die Glieder von guter Gestalt.

Möge der junge Künstler sich auf das Studium der Proportion noch eifriger legen, damit allen Gliezdern ein richtiges Maß zugetheilt und eine Überein= 20 stimmung derselben unter einander so wie zu dem Charakter der Köpse durchaus erreicht werde.

Die Anlage der Gewänder ift meistens gut, einige find als höchst zierlich anzuerkennen.

Auch darf nicht übergangen werben, daß für die Räumlichkeiten genugsam geforgt, das Local schiedlich sewählt und das Hausgeräthe jener Zeit angehörig dargestellt sei.

Die saubere Aussührung der sämmtlichen Blätter mit der Feder trägt zu dem angenehmen Eindruck, welchen fie gewähren, das Ihrige bei.

3m Namen der Weimarischen Kunftfreunde Weimar, am 10. Nov. 1831.

3. 28. v. Goethe.

## Stizzen

дu

Cafti's Fabelgedicht: Die redenden Thiere.

Diese, von einem vorzüglichen Künftler an die Weimarischen Kunftfreunde gesandt, gaben zu folgenden s Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu mahlerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reineke Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Äußerliches mit sich führen; wo nichts 10 geschieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, kluge, revolutionäre Gessinnungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst unklugen, besorgten und sorg= 15 losen Despotie entgegengestellt. Als Werk eines geist= reichen Mannes hat es große Vorzüge, dem bildenden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild und man weiß nicht was man sieht, wenn man uns gleich sagt, 20 was dabei zu denken wäre,

- I. Berathschlagen der Thiere über künftige Regierungsform; ob monarchisch, oder republicanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?
- II. Rede des Löwen als erwählten Königs. Bildet sich gut zusammen, auch drückt sich das Herrissche bes Löwen, die Nachgiebigkeit der übrigen untersgeordneten Geschöpse deutlich aus.
- III. Die Arönung des Löwen durch den ochsen. Gin sinnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Arönenden teineswegs erfreulich; man fürchtet den neuen Monarchen auf der Stelle erdrückt zu sehen.
- IV. Das Tagenleden; wird spöttisch badurch
  15 der Handkuß vorgestellt. Wir können uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen
  seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch, als
  direct satyrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie
  Menschen handeln, sondern völlige Menschen und zwar
  20 moderne, als Thiere maskirt. Das Tagenleden kann
  im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man
  glaubt des Löwen Pfote sei verletzt, das Lecken eine
  Cur, und man wird durch den leidenden Blick des
  Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Ge25 danken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl außzudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diefe Bilber würden durch das Gedicht klar und, da fie gut componirt und wohl beleuchtet find, von

bekannter geschickter Hand dem Liebhaber wohl erfreulich sein. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entziffern; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Berständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Bon bildlichen Dars stellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gefertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Bilder seien, daß sie nach gegebener Erklärung den Beifall des Kunstfreundes gewinnen, wast sich wohl erwarten.

Was jedoch folchen Productionen eigentlich den höchften Werth gibt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Ironie, wodurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, 13 gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhast sind hierin Jost Ammon und Albert von Everdingen in den Bildern zu Reinese Fuchs, Paul Potter in dem berühmeten weiland Cassler Gemählde, wo die Thiere den Jäger 20 richten und bestrafen.

Borftebendes gab ju weitern Betrachtungen Unlag.

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geiste, bem Gemuth, den sittlichen Kräften, indessen sie uns eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschie= 25 benen Charakteren, die sich im Thierreich aussprechen,

borgt fie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Bortheilen: dem Bewußtsein, dem Entsschluß, der Folge, und wir finden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten urt herausgeht und deßhalb immer zweckmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweistert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber gibt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufstärung.

Daß wir finnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mittheilt und die Einbildungstraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersfabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Glück.

Jost Ammon, in der zweiten Hälfte des sechzehn= ten Jahrhunderts, gab zu einer lateinischen metrischen übersetzung des Reineke Fuchs kleine allerliebste Holz= 25 schnitte. In dem großen Kunstfinne der damaligen Beit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, slügelmännisch, nach heraldischer Art und Weise, wo= durch er sich den größten Vortheil verschafft, von der naivsten Thierbewegung bis zu einer übertriebenen, fragenhaften Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstfreund besigt und schätzt dieses Ueine Büchelchen.

Albert von Everbingen zog als vortrefflicher Lanbichaftsmahler die Thierfabel in den Raturtreis berüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermabler au fein, vierfüßige Thiere und Bogel bergeftalt an's gemeine Leben heran zu bringen, daß fie, wie es benn auch in der Wirklichkeit geschieht, zu Reisenden und Ruhrleuten. Bauern und Pfaffen gar wohl paffend, 10 einer und eben berfelben Welt unbezweifelt angehören. Everdingens außerordentliches Talent bewegte fich auch bier mit großer Leichtigkeit, feine Thiere nach ihren Buftanden paffen vortrefflich zur Landichaft und componiren mit ihr auf's anmuthigfte. Sie gelten eben 15 fo gut für verftändige Wefen, als Bauern, Bauerinnen, Bfaffen und Ronnen. Der Ruchs in der Bufte, der Wolf an's Glodenfeil gebunden, einer wie der andere find an ihrem Blag. Darf man nun hinzusegen, bag Everdingens landichaftliche Compositionen, ihre Staf- 20 fage mit inbegriffen, zu Licht- und Schattenmassen trefflich gedacht, dem vollkommenften Sellbunkel Unlag geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung in guten Abdrücken, ift jedem Liebhaber werth. Im Nothsall kann man sich aus 25 der Gottscheischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Berdienst dieser Arbeit machen.

Von allen Künftlern, welche die Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl kei= ner fo nahe den rechten Bunct getroffen, als Baul Potter in einem Gemählde von mehreren Abthei= 5 lungen, fo fich ehemals in der Galerie zu Caffel befun= Die Thiere haben ben Jäger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrafen ihn; auch des Jägers Gehülfen, hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. hier ift alles ironisch, und bas Werk 10 scheint uns als gemahltes Gedicht aukerordentlich hoch zu ftehen. Wir fagen absichtlich als gemahltes Gedicht, benn obgleich Potter ber Mann war, daß alles von ihm herrührende von Seite der Ausführung Berdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte 15 Stud nicht unter biejenigen, wo er uns als Mahler Bewunderung abnöthigt. Singegen wird fcmerlich ein anderes, felbft das vollendete Meifterftuck der piffenden Ruh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Bergnügen gemähren, fich seinem Gedächtniß 20 fo lebhaft und ergögend einprägen.

Gibt Potters Gemählde ein Beispiel, in welchem Geist Thierfabeln, wofern der bildende Künstler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln seien, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wackere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und mißlungener Erfindung in dieser Art angeführt werden. Verdienst der Ausführung ist ihnen wohl

nicht abzusprechen; allein sie find so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es ge-bricht ihnen gänzlich an jener durchaus geforberten ironischen Würze, sie sprechen weder das Gemuth an, 5 noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glück nirgends zu versfagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedetto Castiglione immer vor Augen 10 habe, welcher die, doch mitunter allzubreiten, halbgesformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufsnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichsaltig 15 beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnensreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke beswirkt werden sollen.

# Taufend und Gine Racht. Deutsch. Brestau 1827. Zweite Auflage.

Der Kunstfreund erblickt hier merkwürdige, durch besondere Aufmerksamkeit des Berlegers zugefügte Titel= 5 blätter, gezeichnet von Herrn von Schwind in Ber= lin, in Holz geschnitten von dem Engländer Watts.

Es möchte schwer sein, die guten Eigenschaften dieser Arbeiten in wenig Worte zu fassen. Sie sind als Vignetten zu betrachten, welche mit einem geschicht= 10 lichen Vildchen den Titel zieren, dann aber arabesten= artig an beiden Seiten herauf= und herabgehen, um ihn anmuthig einzusassen.

Wie mannichfaltig=bunt die Tausend und Eine Nacht selbst sein mag, so sind auch diese Blätter über= 15 raschend abwechselnd, gedrängt ohne Verwirrung, räth= selhaft aber klar, barock mit Sinn, phantastisch ohne Karikatur, wunderlich mit Geschmack, durchaus origi= nell, daß wir weder dem Stoff noch der Behandlung nach etwas Ühnliches kennen.

<u>.</u>

## Galerie

zu Shakespeares dramatischen Werken von Morit Retic.

Leipzig bei Gerhard Fleifcher. 1828.

Wir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere 5 Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Borsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sein von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, 10 wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese nebst einem einsichtigen Vorworte die Hauptstellen im Original und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten.

Die Hauptstellen sagen wir, weil der Künstler 15 den Geist gehabt hat, die ganze Folge eines Stücks in allen bedeutenden Einzelnheiten uns nach und nach anzusühren und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber muffen wir schließen, um nicht hingeriffen 20 zu werden, umftändlich aufzuführen, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmack und Glück, sinn= und kunstgemäß der Künstler versahren, um ein Stück wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein düstres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzuführen.

# Renes Gemählbe in der Rochus-Capelle zu Bingen.

Das Bild des heiligen Rochus, wovon der Umriß gegenwärtigem Hefte vorsteht, ist von wohldenkenden Anwohnern des Rheins und Mains gestistet, in die sapelle über Bingen, zum Andenken der Feier jener friedlichen Wiederherstellung vom 16. August 1814.

Der Heilige ist darauf als Jüngling vorgestellt, ber seinem veröbeten Palast den Rücken wendet. Die Vilgerkleidung zeigt uns den Stand an, welchen er er= 10 griffen. Zu seiner Rechten sehen wir ein Kind, das sich an Silbergeschirr und Perlen, als einer Ausbeute frommer Güterspende, freut, zur Linken ein zu spät gekommenes, unschuldig slehendes Geschöpf, dem er die letzen Goldstücke aus dem Beutel hinschüttet, ja den 15 Beutel selbst nachzuwersen scheint. Unten zur Rechten drängt sich ein Hündchen heraus, die Wanderung mit anzutreten bereit, es ist freilich nicht dasselbige, welches ihm in der Folgezeit so wunderbar hülfreich geworden; aber darauf deutet es, daß er, als freundlicher und 20 frommer Mann, auch solchen Geschöpfen wohlthätig

gewesen, und dadurch verdient, von ihresgleichen tünftighin unverhofft gerettet zu werden.

Hauer, sieht man in eine Wildniß, anzudeuten, daß ber fromme Mann sich von der Welt gänzlich ablösen und in die Wüste ziehen werde. Gine durch die Lüste sich im Bogen schwingende Kette von Zugvögeln deutet auf die Weite seiner Wanderschaft, indessen der Brunnen im Hose immersort läuft und auf die unabgetheilte Jeit hinweist, welche fließt und fließen wird, der Mensch mag wandern oder zurücklehren, geboren wersen oder sterben.

Haben wir diesen Nebendingen zu viel Bedeutung beigelegt, so mag uns die Neigung des Jahrhunderts entschuldigen, welche überall Zusammenhang, Allegorie und Geheimniß mit Recht oder Unrecht aufzusuchen Luft hat.

# Charon. Neugriechisch.

Die Bergeshöhn warum fo fchwarz? Woher die Wolfenwoge? Ift es ber Sturm, ber broben tampft, Der Regen, Gipfel peitschenb? Richt ift's ber Sturm, ber broben tampft, Richt Regen, Gipfel peitschenb; Rein Charon ift's, er fauft einher, Entführet die Berblichnen; Die Jungen treibt er vor fich bin, Schleppt hinter sich die Alten; Die Jüngften aber, Säuglinge, In Reih' gehenkt am Sattel. Da riefen ihm bie Breife gu, Die Jünglinge fie fnieten : "D Charon halt'! halt' am Gebeg', Salt' an beim fühlen Brunnen! Die Alten da erquicken fich, Die Jugend Schleubert Steine, Die Knaben gart zerftreuen fich Und pflücken bunte Blumchen."

5

10

15

20

"Nicht am Gehege halt' ich ftill, Ich halte nicht am Brunnen; Bu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen fie, Das Trennen wird unmöglich,"

5 So oft ich dieß Gedicht vorlaß, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen=, Geist= und Gemüthskräfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungskraft; denn niemand war, der es nicht gemahlt zu sehen ver= 10 langt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Aller= flüchtigste, in höchster Wildheit Vorübereilende vor ben Augen festhalten zu wollen, so erinnerte man 15 sich, daß von jeher die bilbende Kunft auch eins ihrer schönften Vorrechte, im gegenwärtigen Momente ben vergangenen und den künftigen und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle, behauptete man, sei ein 20 hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannichfaltigere Darftellung zu benten fei: die Jünglinge, die sich niederwerfen, das Pferd, das einen Augenblick ftutt und fich baumt, um über fie wie ber Sieger über Befiegte hinauszuseten; die Alten, 25 die gerade diese Pause benuten, um heranzukommen; der Unerbittliche, Tartar= und Baschkirenähnliche, der fie schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Rinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Vor- überstürmenden soeben offen laffen, wollte man das seheg, den Brunnen, Wasser holende Frauen, welche den vorbeieilenden Sturm, der in ihren Haaren faust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß beinah sämmtliche Freunde 10 diese Vorstellung gern basreliefartig ausgeführt und daher auch, gezeichnet ober gemahlt, Farb' in Farb' vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, keineswegs 15 aber von Farbe die Rede sein konnte, deren die Ab= geschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmahler verwahrten ihre Rechte und glaubten, sich auch hieran versuchen zu dürsen.

Wir find nicht mehr im Falle wie vor zwanzig » Jahren, wo eine Zeit lang herkömmlich war, zu Aus= arbeitung gewisser Aufgaben förmlich und bestimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, aufmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höheren Kunstforderungen zu leisten sein möchten.

Im vierten Bande der Zeitschrift "Kunst und Alterthum" 2. Stuck S. 49 wurde die Übersetzung eines neugriechischen Gedichts, Charon betitelt, mit=
getheilt, auch S. 165 gezeigt, daß es sich wohl für
Darstellung der bildenden Kunft eignen möchte, wor=
auf sodann im Stuttgarter Kunstblatt von 1824
5 Nr. 6 vom 19. Januar jenes Gedicht sowohl als die
Nachschrift abgedruckt zu lesen war, mit beigefügter
Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt er=
wies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes
nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die
10 beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren und
durch Kupserstich vervielfältigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Runftfreunde unmittelbar von einem längstgeprüften Genoffen eine colorirte Olffigge, jene fabelhafte Er= 15 scheinung vorstellend, jedoch mit ausdrücklicher Aukerung, daß keine Concurrenz beabsichtigt sei, und man erklärte fich deghalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebteften Bilde vor die Augen; man 20 wird überrascht, so oft man die Tafel auf's neue an= fieht, eben wie das erste Mal. Die bald entdeckte Ordnung in der Unruhe fordert fodann unfere Aufmerksamkeit; man entziffert sich gern den Totalein= bruck aus einer fo wohl überdachten Mannichfaltigkeit 25 und kehrt öfter mit Antheil zu der feltsamen Erscheinung zurud, die uns immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effects moge denn auch hier genügen.

Denn nun werden von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künftler eingesendet, welche wir vergleischend gegen einander zu stellen aufgesordert find, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunstliebenden spublicum die Gründe vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

#### Nr. I.

Zeichnung auf gelb Papier, Federumriß mit Sepia angetuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit 10 221/2 Zoll.

Redliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung überall, der Ausdruck in den Röpfen ift gemuthvoll und abwechselnd; einiges, g. B. die Gruppe, beftebend aus drei jugendlich mannlichen Figuren und einem 15 Rinde, welche das Pferd eben niederzuwerfen und über fie wegzusegen scheint, ift glücklich geordnet; eben fo bie in den Mähnen des Pferdes hängenden Rinder u. a. m. Wir bedauern, daß die gange Darftellung nicht völlig im Geifte des Gedichtes und mit der dem Rünftler au= 20 stehenden, ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgefaßt ist. Es ist nicht der neugriechische Charon, oder der Begriff vom Schicksal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerbittlich alles Niederwerfende — nach des Gedichtes Worten: Einher sausende — der die Jugend vor fich 25 hertreibt, hinter sich nach die Alten schleppt; hier er= scheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheidigt sich gegen

die, so ihn aufhalten wollen, mit einem hoch über dem Saupte geschwungenen Ruber.

Bu biefer Gebärbe, zu biefem Attribut ift ber Künstler wahrscheinlich durch Erinnerung an den grieschischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbilbungskraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu denken und darzustellen ist.

Bon allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheibet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Geschenstermäßiges darin vorkommt. Alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pserd regt sogar Staub auf, und die Weiber, welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern fünf concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken, gleichsam als Erscheinung vorüberziehend, sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angesmessen zu halten.

### Nr. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der 25 Feber schraffirt. Breit 44 Zoll, hoch 31 Zoll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwebend, entfliehen, und in denen, welche bittend und Klagend ihm folgen, vermißt man wissenschaftliche Zeichnung der nackten Glieder. Störend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sist schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um; die linke Hand ist müßig, und die rechte hält, ebenfalls sohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte 10 Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolten, befigleichen ber lanbicaft= liche Grund, welchen man unter dem Wolfenauge, worauf die Darftellung erscheint, wahrnimmt, laffen vermuthen, der Zeichner diefes Studs befige mehr 15 Übung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: benn bie Waldgegenb, wo zwischen Sügeln fich ein Pfad hinzicht, im Borbergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. f. w. find nicht allein lieblich gebacht, fon= 20 bern auch mit sicherer Sand ausgeführt. Befrembend ift es, daß die Berggipfel, welche über dem Gewölt zum Borichein tommen, nicht paffen ober, beffer gefagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem land= schaftlichen Grunde unter der Erscheinung, ein Ber= 25 sehen, welches noch zwei andere von den wetteifernden Rünftlern ebenfalls begangen haben.

## Nr. III.

Zeichnung, ebenso wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Zoll breit,  $22^{1/2}$  Zoll hoch.

Übertrifft dieses Werk hinsichtlich auf das Wissen= schaftliche in den Umriffen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Rünftler bei weitem größere Gewandtheit zugefteben: ihm gelingt der Ausdruck, die Figuren find gludlich zu Gruppen geordnet, haben 10 alle wohl durchgeführten Charakter, passende Stellungen und find lebhaft bewegt; von dieser Seite ist gang besonders ein dem Charon eiligst auf Krücken nachhinkender Alter zu loben. Charon möchte am meisten der Nachsicht bedürfen, theils weil er verhält= 15 nikmäkig zu den übrigen Riguren etwas gigantischer hatte gehalten werden follen, theils weil in feiner Ge= barbe, ber Dichtung gang entgegen, sich Beforgniß, ja Furcht ausspricht, er möchte die Jünglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nach-20 kommen können. Unter der Wolkenschicht, auf welcher Charon erscheint, find die Mädchen am Brunnen gar anmuthig gedacht; drei andere weibliche Figuren, von benen eine jung, mit lebhafter Bewegung die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte figend ein Rind hält, dem 25 die dritte einen Apfel darreicht, bilden eine hübsche Gruppe. So verdient auch ein Mann, der vom Feigen= baume Früchte pflückt, wegen der mahlerifden Stellung und Bekleidung nicht übersehen zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über dem Charon sichtbar find, haben auch in dieser Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

#### Mr. IV.

Das jest folgende Stück ift das kleinste von allen, die eingesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Zoll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Sand eines geübten Rünftlers find in allen Theilen zu erkennen. Charon fturmt auf ungebändigtem zaumlosen Pferde wildrennend vorüber; vom Sattel herab hangen vor und hinter ihm kleine Rinder: eine Grubbe alter Manner, 15 Batriarden gleichend, zieht er mit Gewalt nach fic an einer fie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meift garte Jünglingsgeftalten, tommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Anice niederfinkend; fie bewundern ehrfurchtsvoll, fleben, beten an. Gin » Wolfenstreif dient als Bafis, unter welchem bin fic bie Landschaft aufthut: großartige Gebirgsgegend; ben Weg herauf tommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in ben Sanden, am überwölbten Borne Waffer zu schöpfen. Eine derfelben richtet den Blick 25 aufwärts nach dem, was über dem Gewölke vorgeht.

In dieser Zeichnung find die Figuren viel beffer als in den vorigen verstanden, die Glieder haben Bohl=

gestalt, die Köpfe gemüthlichen sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürste, wenn sein Werk von so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Falstenwurf etwas zu auffallend an Raphaels Disputa erinnern.

## Mr. V.

Der wackere Künftler, der diese sehr sleißig braun ausgetuschte, nur hier und da ein wenig mit Weiß ausschöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, versertigt hat, entwickelte darin ein großes ehrenwerthes Talent; die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten kräftigen Formen, die Köpse geistreich, auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag; selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon; die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Jünglinge, stürzen nieder, 25 vom Pferde übersprungen; mehrere sliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hall gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederftürzt und jammernd die Hände über dem Kopfe ringt; Alte, würdige Greife flehen kniefällig; aus dem düstern Gewölk sahren Blitze, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume
sieht man im landschaftlichen Grund am Felsborn s liebliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere
derselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine,
welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet,
ist hinsichtlich auf schöne Bewegung und Falten vor=
züglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man groß= artige Intention wahr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig kunstgerecht auf einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder 15 ein Bein eigentlich angehört.

Die große Ausführung jedoch, wodurch der Künftler sein Blatt hervorgehoben, sett ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen, wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zier= 20 lich und mit der größten Sorgfalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung der foeben erzählten vielen Ver= 25 dienste könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet sei, sich mit dem nächstfolgenden auf eine Linie zu stellen.

## Nr. VI.

Dieser Rummer jedoch gebührt nach unserer Überseugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ift auf gelblichem Papier, Federumriß, braun angetuscht und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. Herr Leybold hat in seiner Zeichnung den Gegenstand höchst glücklich gesaßt und künstlerisch mit bester Einheit des Ganzen in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist meisterhaft und leicht, ohne daß der Aussführung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler mit dem erhabenen Michael Angelo eine Geistes und Talentsverwandtschaft empfunden und daher in gleichem, doch mehr gereinigtem 15 Sinne das Werk angegriffen und vollbracht.

Charon, ein gewaltiger rüftiger Alter, sitt, an Brust und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten reißenden Laufe keichend dashin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der flatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden; mit der Rechten ergreift er einen bejahrten Mann bei der Kinken Hand, welcher, ungern folgend, im Borübersschlagen sind, welcher, ungern folgend, im Borübersschlagen sind ur retten nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den

er doch bald hinter sich lassen wird. Andere Alte schweben bittend und flehend, dumpf=gleichgültig und kümmerlich=müde dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetten Seite icheuen und flieben das daher stürmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten s verschiedenen Alters und Geschlechtes. Das eilige jungfte Baar, Anabe und Mädchen, fo jung und ichon gefellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb furchtsam, vor= aus; ein waderer gefühlvoller Jungling zeigt, wie um Schonung das Ungethum anflehend, auf einen 10 jungen Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche derbe Geftalt wirft fich dem Pferde entgegen und icheint es beifeit brangen zu wollen. Auf dem vordersten Wolkensaume, mit den andern im Borübereilen, budt fich ein knabenhaftes Madchen, 15 um von den unten im Vordergrunde reichlich fproffenden Lilien eine zu pflücken. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb knicend, deutet mit Gebarde der Überredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel bes Bilbes. 90

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu finden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit nieder= geschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten 25 wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also nach unsrer Auslegung nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende

Geliebte hindeutet; die zweite ift eine bloße mägdehafte Geftalt, die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn fie in dem über ihrem Haupte saufenden Sturme etwas Bängliches ahndete.

5 Alles dieses zusammen betrachtet, mussen wir also Herrn Leybold ein besonderes Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm durchdrungen, die Darstellung derselben vollständig gedacht worden; er hat sich der mannichsaltigsten Motive bedient und keins derselben wiederholt. Angemessen sind die Gliedersormen, die Gewänder durchgängig im edlen Stil, Anordnung und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete der Künftler verftändig; er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Verwirrung aus einander und erscheinen deutlich.

Auch ift zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Geftalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hers vorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff ber Anlage ebenfalls loben und stimmt, vermöge seiner Seinfalt und Großartigkeit, mit dem Ernst der Darstellung überein, doch begegnet uns der Umstand, daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung und der Durchsicht mit Ferne unter derselben kein rechter Zusammenhang ftattfindet, deßhalb denn vielleicht ein Tadel eintreten möchte.

Bei diesem Puncte jedoch haben wir der Einrede eines unfrer Freunde zu gedenken, welcher zu Ehren des Künstlers folgende Auslegung gab: da die obere 5 und untere Landschaft durch einen Wolken = und Geisterzug getrennt sei, so dürse der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verrücken und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen, und das Geistige, Traumhaste glücklich hiemit dem Auge darstellen.

Mit dem beigelegten lithographischen Umriß hat man alle Ursache zufrieden zu sein. Das Bild wird im Ganzen volltommen vor die Augen gestellt; die Nei= 15 gung des Künstlers im Sinne des Michael Angelo zu versahren, spricht sich deutlich und glücklich aus. Die Köpse sind lebhasten geistreichen Ausdruckes wie im Original; und so gewährt diese vorläusige Mitthei= lung einstweilige angenehme Unterhaltung.

Möge Herr Lehbold nicht säumen, das meisterhafte Werk in gehörigem Format, seinem ganzen Werth gemäß, ausführlich von ihm selbst mit Licht- und Thon-platte lithographirt, uns vor Augen zu bringen. Kaum sindet ein Künstler dergleichen Gelegenheit sich vor 25 Welt und Nachwelt so viel Ehre zu machen.

An diese hohen ernsten Bemühungen schließt sich wie ein leichtes heiteres Nachspiel ein kleines, in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen von einer mit Geschmack und Kunstfertigkeit begabten Dame.

5 Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder, ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glücklich gefunden, daß ein Regenbogen den Wolkenzug zusammt der Erscheinung gleichsam als Brückenbogen, über den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitzt ein Jäger, welcher nach dem Borgang ausbeutet; das Nämliche geschieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sihenden alten Mann von Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerks sind alle lebhast bewegt, großentheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob, denn 25 der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen bis auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten find.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunst=
freunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten
wir uns nicht auszusprechen, wie viel Bergnügen uns 5
die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe verschafft,
und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten.
Denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente
und letzte Ausstellung in Beimar vorbereiteten und
eine bis dahin fortgesetzte Zusammenwirkung mit 10
deutschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener
Zeit erhalten und entwickelt, davon gibt gegenwärtige
Concurrenz ein gültiges Zeugniß. Möchten redlich
strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden,
die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen 15
deutschen Publicum vor Augen zu bringen.

## Blumen = Mahlerei.

Wenn gleich die menschliche Geftalt, und zwar in ihrer Burde und Gefundheitsfülle, das hauptziel aller bildenden Runft bleibt, fo tann boch teinem Wegen-5 stande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, bas Recht verfagt werden gleichfalls bargeftellt zu fein, und im Nachbild ein großes, ja größeres Bergnügen zu erwecken, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Blumen ein, die sehr 10 frühe als Borbilder bom Künftler ergriffen werden Der alten Runft waren fie Nebenfache; mußten. Paufias von Sichon mahlte Blumen jum Schmuck feines geliebten Straugermabchens; dem Architekten waren Blätter, Anospen, Blumen und von daher ab-15 geleitete Geftalten als Zierbe seiner ftarren Machen und Stabe höchft willtommen, und noch find uns hievon die köftlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Römer, bis jum übermaß, mit wandelbaren Formen der vegetirenden Welt ihren Marmor belebt. Ferner zeigt fich auf den Thuren des Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Geflügels. Luca Della Robbia und

feine Sippschaft umgaben mit bunt verglas'ten, hocherhabenen Blumen = und Fruchtkränzen anbetungs= werthe heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann von Ubine dar, in den köstlich gedrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen, und noch 5 manche dergleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo des Zehnten. Zu gleicher Zeit sinden wir auch colossale und nicd= liche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig 10 nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach biese untergeordneten Gegenstände durch die Machtge-walt des Künstlers selbstständig erschienen und das 15 Hauptinteresse eines Bildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend wenden wir uns zu denen Künftlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glück auf die Blumen= liebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigent= 20 liche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, aus= gesuchte Floren durch Cultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Haspainthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bezwundert und geschätzt; und nicht etwa willkürlich 25 gestand man Vollkommenheiten zu: man untersuchte die Regeln, wonach etwas gesallen konnte; und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohl

überbacht anzuerkennen, und getrauen uns durchaus etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen, oder forderten.

Wir geben hier die Namen der Künftler, deren 5 Arbeit wir bei Herrn Doctor Grambs in Frankfurt am Mahn, in farbigen AquareUzeichnungen mit Augen gesehn.

Morel aus Antwerpen, blühte um 1700. Maria Sibylla Merian, deßgleichen.

Joh. Bronkhorft, geb. 1648. Herrm. Henstenburgh, geb. 1667. Joh. van Huhsum, geb. 1682, geft. 1749. Oswald Whne.

Van Loon.

15 Roob.

Roedig.

Joh. van Os.

Ban Brüffel, um 1780.

Ban Leen.

20 Wilh. Hendricus.

Nähere Nachrichten von den neuern Künftlern wür= den fehr willkommen fein.

Ob nun schon Sibylle Mexian, wahrscheinlich angeregt durch des hochverdienten, viel jüngern Carl 25 Plumiers Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte, und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und mahlerischen Zwecken hin und her bewegte, so blieben doch alle folgenden großen Meister auf der Spur, die wir angedeutet; sie empfingen die Gegenstände von Blumen= liebhabern; sie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben, und stellten sie in dem vollsten ästhetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, s Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier kunstreich und unerschöpflich nachbilden. Diese Werte haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genuß volltommen befriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gau= 10 men, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derselbe Sinn, in welchem Huhsum, Rachel Ruhsch und Seegers gearbeitet, indessen die übrige Welt 15 sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Epoche der Mahlerkunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe gerade auf dem Wendepunct diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunsk mit Bewustsein an's Werk schreite.

Die Botanik hulbigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das Heilssame, Augenfällige, Geschmadreiche, und so war jedersmann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, er= 25 warb sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihr Geschöpfe sogar verächtlich die nur nützlich, nur schön, wohlriechend und schmackaft sein

wollen; das Unnüheste, das Säglichste umfaßte fie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte der Künstler gleichfalls versfolgen: benn obgleich der Gesetzeber Linné seine große 5 Gewalt auch badurch bewieß, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, so lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten aufzuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunft Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden in unsern 15 Tagen gestiegen sei. Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man ansangen, wo soll man enden? Hier sei uns eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in seiner Kunst vollendete und sie zu seinen Zwecken geistreich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannichsfaltigen Umwandlungen ihrer Afte, Zweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und Samen zu unserer größten Zufriedenheit durch das einfache Kunstmittel dar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht sett, welches dieselben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch

durch lichte Widerscheine überall die größte Klarheit und Deutlichkeit verleiht. Gine folche Behandlungs= art gilt hauptfächlich bei diefem Gegenstand: 3weige, Nadeln, Blüthen haben in genanntem Geschlecht eigent= lich keinen Körper, dagegen find alle Theile durch 5 Localfarben und Tinten so unendlich von einander abgefett und abgeftuft, daß die reine Beobachtung folcher Mannichfaltigkeit uns das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ist dunkler als das weiße Papier worauf fie getragen wird, und 10 es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, die Theile feten fich unter einander und vom Grunde genugfam ab; und doch würde diese Darftellung noch immer etwas Chinesisches behalten, wenn der Rünftler Licht und Schatten aus Untunde nicht achtete, anstatt bak er hier 15 aus Weisheit beides vermeidet; fobald er aber beffen bedarf, wie bei Aften und Zapfen, die fich körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, daß die Körper fich runden, und doch eben fo wenig gegen den Grund abstechen. 20 Daher wird man bei'm Anblick diefer Blätter bezau= bert, die Natur ist offenbar, die Kunst versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und wir muffen uns glücklich halten, aus den Schähen der Großherzoglichen 25 Bibliothek diefes Mufterwerk uns und unfern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man fich nun, daß mehrere Rünftler im

Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich in's Unendliche vermannichsaltigenden und doch noch immer sür's Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstusdiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstle lerauge noch das Mikroskop zu Hülfe rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer aufstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte sest hält, das Schwebende zu fassen weiß; er hat so oft, urt, Barietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Künftler habe nun auch benselben innern Sinn, den unsere großen niederländischen Blumen15 mahler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durch's Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer unübersehbaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Aufstechenden sich über die Natürlichkeit controliren lassen.

Run verlangt die Kunft, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Grup= 25 pen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schat= tend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu sliehend sehen lasse, und sich dabei der= gestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Kelch und Anthere eine Specialkritik aushalte, und er zugleich im Ganzen, Künftler und Kunftkenner zu befriedigen, ben unerläßlichen Effect dargeben und leisten foll! —

Daß irgend jemand eine folche Aufgabe zu löfen s unternähme, würden wir nicht denken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen müßte.

### Landschaften von Carus.

Angebornes Talent zur Kunft und gehildeter Geift äußern sich so bedeutend als gefällig in zwei kleinen, uns freundlich zugekommenen Ölgemählden des Herrn Dofrath Carus in Dresden, daher wir sie billig einer näheren Anzeige in diesen Blättern werth achten; obswohl der Verfertiger nicht als vollendeter Meister auftritt, sondern als ein seine erworbene Kunstsertigsteit zum Vergnügen übender Liebhaber.

Das erste stellt ein wundersam ländliches Gebäude dar, auf freier Höhe liegend, von heiterem Morgenscheine beleuchtet; die lange Form des Gebäudes ist auffallend mit seinen hinterwärts angebrachten Angebäuden, ein stumpfer Thurm ragt drüber hervor, man sieht in der Anlage etwas Absichtliches, man erräth aber den Zweck nicht leicht. Dieses Räthsel jedoch lös't sich, wenn man erfährt, daß hier das Brockenhaus vorgestellt sei.

Das andere Bild zeigt einen ftillen, mit Tannen 20 bicht besetzen Waldraum von einem über Steine rieselnden Bächlein durchzogen. Gemäßigtes Licht bei

ganz bewölftem Himmel, das düftere dunkle Grün im Waldesdickicht, der Boden reich bemooft, das klare Wäfferlein erinnern lebhaft an die Gemälde Ruysdaels, deffen Geschmack und Geift nicht leicht jemand besser aufgefaßt haben dürfte.

Das kleinere Bildchen zieht an durch geschickte Composition und gemäßigte freundliche Farben, das zweite noch mehr durch Charakter und Bedeutung.

#### Südöftliche Ede

bes Jupitertempels von Girgent, wie fie fich nach ber Ausgrabung zeigt.

Ölbilb von 2. v. Rlenge, foniglich bagerifchem Ober-Baubirettor.

Gin Gemählbe, nicht nur des Gegenstandes wegen für den Alterthumssorscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewöll ist recht schön, klar, 10 gut abgestuft; die Behandlung desselben beweis't des Meisters Kunstsertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, sleißig und geschmackvoll ausgessührte weite Küstenstrecke des Mittelgrundes. Born im Bilde liegen die colossalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Wesentliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgesührt, wie es nur von einem im Fach der ArchitektursZeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so glückslich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt aufgestellte Coloß gibt der mächtigen Kuine eine ganz originelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine aufgewachsener Ölbaum, charakteristisch,

sehr zart und ausführlich in seinem Blätterschlag, eine Aloe und in der Ede rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels staffiren durchaus zweckmäßig den nächsten und allernächsten Bordergrund.

Das Verdienstliche verschiedener Theile dieser Mahle= rei wird am besten gelobt und am tressendsten bezeich= net, wenn man sagt, daß es an Elzheimers Arbeiten erinnere. Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das historische Porträt nicht zugleich mit den Aupfern zugekommen, so müffen wir uns hierüber aus den vor= 10 liegenden Blättern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem hiftorischen Porträte kann man versftehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes, oder auch in außers ordentlichen Fällen vorgestellt sein, und so möchten wohl von jeher viele historische Porträte einzeln gemahlt worden sein, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu übersliefern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei Hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dutend

folgen sollen, scheint auf etwas Canzes und Zusammen= hängendes zu deuten.

Der Künftler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtiafter Schüler Davids. gefälliger als fein Meifter, tam in die bewegteste Welt= 5 epoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bildete fich zur wilden Zeit, fein zartes Gemuth aber ließ ihn zurückgehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künftler zulet allein fich das Bublicum verpflichtet. In Baris als Künftler 10 von Rang anerkannt, mahlte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung guruck, und fand fich nach und nach im Befit eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem fehr treuen Gedächtniß zeich= 15 nete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht mahlen ließen, und fo vermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigent= 20 lich erregen und erhalten kann, ist der große Verstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu verleihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

Wir gehen ohne weiteres Vorwort, zu den Gemählben selbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten, bis zum Schlusse versparend. Nur Eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leiftungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder der Galerie der Herzogin von Berrh erwartet, wird sich nicht befriedigt,
s vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so
sehr zu schähen wußte und noch von der Hand älterer
niederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft
geistreiche Nadel, welche alles leistet was sie will, und
nur will was zum Zwecke dient. Wer dieses erkennt
und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich
einheimisch sinden.

#### Alexander der Erfte, Kaiser von Rugland, gemahlt 1814.

Das Auftreten, oder vielmehr das auf sich selbst 15 Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verchrten, majestätischen Person ist gar trefflich ausgedrückt: das Wohlverhältniß der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasein, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen als es ist und war; die glücklich ausgedrückten 20 Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antliges, der dunkeln Unisorm, des klareren Ordens= bandes, der schwarzen Stiesel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Anmuth gibt.

Eben biefen Hut, flammenartig bebuscht, halt die Sand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwärts hängenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schön

burch militärischen Schmuck des Kragens, der Achselund Ordenszierden begleitet. Mit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Höhe gedacht, die s hintersten Berge gehen nur ein Weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kümmerlich an Erdboden und Pklanzengewächs.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu sagen, benn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken- und whimmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Bastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er beherrscht, erinnern sollte.

#### Carl der Zehnte, König von Frankreich.

15

Gin höchst merkwürdiger Gegensat, eine wohlgebaute ebelmännische Figur, hier im Krönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenben Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser edlen Wohlgestalt, zwar 20 mit Hermelin und Spigen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein kostbarer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden 25 Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten steht der Kürst

neben Stuhl und Kiffen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stufen ein Thron mit gestügelten Löwenköpfen, faltenreiche Borbänge, unter und neben welchen Säulen, Pilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hindlicken lassen. Beide beschriebene Bilder neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Anlaß.

Ludwig Napoleon, König von Holland, gemahlt 1806.

10

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns und doch wieder gern, weil wir den Mann vor uns feben, den wir perfonlich hochzuschäten so viel Urfache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohl= 15 gebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an, aber in folder Berkleidung haben wir ihn nicht ge= tannt und hatten ihn nicht tennen mögen. In einer Art von sogenannter spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickerei, Quasten 20 und Orden geschmackvoll aufgeputt, fitt er ruhig nach= benkend, gang in Weiß gekleibet, ein dunkles hellbefiedertes Barett in der rechten Sand, in der linken auf einem ftarken Bolfter ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm, alles vortrefflich componirt. 25 Mag es nun für die Augen ein schönes harmonisches Bild fein; aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diefen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernten, als er allen diefen Außerlichkeiten entsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Neigung zu äfthetischen Arbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entwickeln trachtete.

Über seine kleinen höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Versuchung einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht ein mir so freundlich geschenktes Vertrauen zu verlegen hielt mich ab, wie noch jett.

#### Friedrich August, König von Sachsen, gemahlt 1809.

10

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorüber= achende Repräsentation bar, so gibt das vorliegende ben entschiedenen Eindruck von Beharrlichkeit und Dauer. Gine edle, darakteristisch fichere Gestalt eines 15 bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Berrn zeigt sich in herkömmlicher Kleidung; er fteht vor uns, wie er lange vor feinem Hofe von den Seinigen und ungähligen Fremden gesehen worden: in Uniform, mehr ber Hoffitte als militärischen Bestimmungen gemäß, 20 in Schuh und Strümpfen, den Federhut unter dem Arm, Bruft und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges uns ernst und treu anschauendes Geficht, bas haar nach alterer Weise in Seitenlocken gerollt. Mit Zutrauen würden 25 wir uns einem folchen Fürsten ehrerbietig darftellen, feiner klaren überficht vertrauend, unfere Angelegen=

heit vortragen und, wenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer wohlüberbachten Gewährung völlig sicher sein.

Der Grund bieses Bilbes ist einfach würdig ges bacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint ber Fürst so eben in's Freie zu treten.

Ludwig Philipp, Herzog von Orleans, gemahlt 1817.

Ein würdiges Geficht, an hobe Borfahren er-10 innernd. Der Mann wie er bafteht zeigt fich in feinen beften Jahren, Ebenmaß der Glieder, ftark und muskelhaft, breite Bruft, wohlhäbiger Rörper, vollkommen geschickt als Träger einer der wunder= lichen Uniformen zu erscheinen, die wir längst an 15 Sufaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. bier fehlt es nicht an Borten und Ligen, an Bofament und Quaften, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Haken, an Knöpfen und Dörnern. In 20 der rechten Hand eine herrliche orientalische Müte mit der Reiherfeder, die linke auf dem weit abstehen= ben, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Ebenfalls ift die Figur febr glücklich gestellt, und componirt 25 bortrefflich; die großen Flächen der weißen Urmel und Beinkleider nehmen sich gar hubsch gegen ben Schmuck des Rörpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade geschen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Abjutant, auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, s dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das Wenige vom Vorder=, Wittel= und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, woran wir das Bedürfniß und die In= tention des Mahlers erkennen; aber freilich die Figur 10 tritt eigentlich nur auf um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht, des wegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

#### Herzog von Monte Bello, Marfchall Lannes, gemahlt 1810.

- 15

Das Gegentheil des vorigen Bildes erblicken wir hier; ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Krie= ger, nicht mehr geschmückt als nöthig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. 20 In einiger Gemüths= und Körperbewegung ist er dar= gestellt, und wer sollte in solcher Lage ohne Gegen= wirkung gegen die äußerste Gesahr sich unbewegt erhalten dürsen. Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden; er steht zwischen den Trümmern einer 25 Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammen= geschossen wird; noch sausen die Splitter umher,

Lafetten krachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Waffen sind in Bewegung.

Ernsthaft, ausmerksam blickt der Mann nach der Gegend, wo das Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, zusammenhaltender Krast, von Unspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit; es ist auch hier ein Auf= und Eintreten ohne gleichen. Welche Schlacht hier gemeint sei, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben 15 kostete.

Übrigens finden wir ihn hier im Bilbe sehr viel älter als im Jahre 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gesaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrs soscielliche Rettung verdankten.

Carl Morit von Tallehrand, Pring von Benevent 2c., gemahlt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung dieser Sammlung vorwärts schreiten, desto wichtiger erscheint sie uns. 25 Jedes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eins mit dem andern, vor= und rückwärts vergleichen. In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des französischen Heeres, heroisch gefaßt mitten in der größten augenblicklichsten Lebensgefahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jährhunderts, in der größten Ruhe, sihend und alle Zufälligkeiten des Jugenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht prunkhaften Zimmer finden wir ihn im schicklichen einfachen Hoftleibe, den Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Canapé liegend, 10 eben als erwarte ber Geschäftsmann die Melbung bes Wagens, um zur Conferenz zu fahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Nähe von Bapier, Schreibzeug und Feder, die Rechte im Schoof, den rechten Ruß über den linken geschlagen, erscheint 15 er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht bes Unbenkens an die Epikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo es nicht regnet noch schneiet noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig fitt hier der Mann, unangefochten von allen Stürmen, die um 20 ihn her fausen. Begreifen läßt sich, daß er fo aussieht, aber nicht wie er es aushält. Sein Blick ist das Unerforschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber ben Beschauer anfieht, ift zweifelhaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein wie der eines Denkenden, auch 25 nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Geftalt, welche, man tann nicht fagen ein Selbstgenügen, aber boch

einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Senug, wir mögen hier phhsiognomisiren und deuten wie wir wollen, so sinden wir unfre Einsicht zu kurz, unfre Erfahrung zu arm, unfre Vorstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es künstighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wie sern ihn das gegenwärtige Vild fördert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Vilde vom Congreß zu Wien, nach Isabeh, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um sorschoer Liebhaber willen.

#### Rerbinand 3mecourt,

15

Orbonnang : Officier bes Marschalls Lefebre, umgekommen bor Danzig 1807, gemahlt 1808.

Alfo, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung oder nach einer Stizze gemahlt.

Einen merkwürdigen Contrast gibt uns auch dieses Bilb. Die militärische Laufbahn des Mannes deutet auf einen brauchbaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Incognito des Civilkleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentleman=
25 artig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff die breiten Stufen zu einem einsachen Garten=
haus hinaufzusteigen; den Hut in der herabhängenden

Linken, auf den Stock in der rechten Hand geftüht, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen gelassenen Mannes; die Gestalt von mitt= 5 lerer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommne edle Prose einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthistorischen 10 Männern zu sinden.

#### Graf und Gräfin Friese, gemahlt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; benn jener Mann durfte nur hier hereintreten und 13 er wäre willkommen gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ecke eines ausgesschweisten dreiseitigen Tisches gesetzt und zeigt sich in einer sehr natürlichen glücklichen Wendung. Gine Reitgerte in der rechten Hand deutet auf Kommen 20 oder Gehen, und so paßt das augenblickliche nachslässige Hinsigen auf einer solchen Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einsach weiß gekleidet, einen bunten Shawl über dem Schooß, sitzt und schaut, den Blick des Gemahls begleitend, gleichsam nach einem Gin= 25 tretenden. Dießmal sind wir es, die Anschauenden, die wir glauben können auf eine so freundlichshössliche

Weise empfangen zu werden. Die linke Hand der Dame ruht auf der Schlafstätte eines kleinen Kindes, das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Pilaster, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter dem Bette des Kindes bilden einen mannichfaltigen, anmuthigen, offenen und doch wohnlichen Hintergrund. Das Bild componirt sehr gut und mag in Lebensgröße, der Andeutung nach colorirt, eine sehr erfrenliche Wir10 kung thun.

#### Katharina,

Königliche Prinzeffin von Würtemberg, Königin von Weftphalen, gemahlt 1813.

Dieses Bilb spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conversationssprache zu sagen pflegt. Gine mit Geschmack, der an's Prächtige hinneigt, gekleidete wohlgestaltete Dame sitt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Rechte dält ein Büchlein, offen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung als hätte das nun erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Miene ist etwas Unbefriedigtes, Entfremdetes, dem man nicht beikommen kann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Wasserall, Fels und Gebüsch

mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten, aber das Ganze ift doch zu hervisch und wild gedacht, als daß man recht begreifen könnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Ruhesitz gelangt.

Sodann entsteht noch die Frage über ein höchst swunderliches Beiwesen. Warum setzt die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, der von einigen leichten Zweigen umgeben in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist. Dieß alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als trefslich 10 componirt gelten und man muß ihm die Anlage zu einem vollkommen wohl colorirten Gemählde zu= gestehen.

#### Elifa.

ehemalige Großherzogin von Toscana, und ihre Tochter Navolcon Elifa.

15

Pringeffin von Piombino, gemahlt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu dem man= nichsaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Gine 20 stattliche Dame, orientalischer Phhssiognomie, blickt euch an mit verständigem Behagen; Diadem, Schleier, Stirnbinde, Locken, Halsband, Halstuch geben dem Obertheil Würde und Fülle, wodurch er hauptsächlich über das Ganze dominirt; denn schon vom Gürtel 25 an dienen die Gewande der übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Töchterchen, auf dessen schulter von hinten her die mütterliche

rechte Sand rubt. Das liebliche Kind hält am Bande ein zierliches, nettes, feltfam ichlant gestaltetes bundden, das unter dem linken Arm der Mutter fich behaglich fühlt. Das breite, mit Löwenköpfen und 5 Taken architektonisch verzierte, weißmarmorne Canapé, bessen wohlgepolsterter geräumiger Sit von der Haupt= figur bequem eingenommen wird, verleiht dem Gangen ein ftattliches Unfeben; Jugtiffen und herabgefunkene Falten, Blumentorb und eine lebhafte Begetation zu= 10 nachft, beuten auf die mannichfaltigfte Farbung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Luftton gehalten, zeigt hoher dichter Bäume überdrängtes Wachsthum; wenige Säulen, ruinenartig, eine wilde Treppe, bie in's Gebuiche führt, erweden den Begriff einer 15 ältern romantischen Kunftanlage, aber bereits bon langherkömmlicher Begetation überwältigt, und so geben wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landfig befinden.

#### Madame Recamier, gemahlt 1805.

20

Bum Abschluß dieser Darstellung sehen wir nun das Bild einer schönen Frau, das und schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von stillem Wasser angespülten Säulenhalle, hinten durch Borhang und blumiges Buschwerk geschlossen, hat sich die schönste anmuthigste Person, wie es scheint nach dem Bade, in einen gepolsterten Sessel gelehnt: Brust, Arme und

Küße sind frei, der übrige Körper leicht, jedoch anstän= dia bekleidet; unter der linken Hand senkt sich ein Shawl herab zu allenfallsigem Überwurf. Mehr haben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu sagen. Da die Schönheit untheilbar ist und uns 5 den Eindruck einer vollkommnen Harmonie verleiht, so läßt fie fich durch eine Folge von Worten nicht darftellen. Glücklich schätzen wir die, welche das Bild, das gegen= wärtig in Berlin sein soll, beschauen und sich daran er= freuen können. Wir begnügen uns an diefer Stigge, 10 welche die Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende den Werth eines Kunftwerkes aus? es ist und bleibt die Intention, die vor dem Bilde vor= ausgeht und zulett, durch die forgfältigste Ausführung, vollkommen in's Leben tritt. Und so muffen wir denn 15 auch diefes Bild, wie die fammtlichen vorhergebenden, wohlgebacht, in seiner Art bedeutend, charakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Bermögen, die äußern Borzüge einer schönen Person mit Worten 20 auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalzten; deswegen wir uns nicht versagen können, mitzuztheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen 25 lassen.

"Die lette und lieblichste dieser Gestalten ist Mabame Recamier. Niemand wird sich wundern, dieses

Bild den erlauchten weiblichen Zeitgenoffen beigesellt au sehen. Gine Freundin der Frau von Staël, eines Camille Jordan, des Herrn von Chateaubriand wäre au folden Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, 5 daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und bie Gewalt ihrer Gutmuthigkeit unabläffig die borgug= lichsten Männer aller Barteien bei ihr versammelt hat. Man darf fagen, daß durch Ausüben des Guten, durch Dämpfen des Haffes, durch Unnähern der Meinungen, 10 fie die Unbeständigkeit der Welt geseffelt habe, ohne daß man bemerkt hätte, Glück und Jugend habe fich bon ihr entfernen können. Diejenigen welche glauben möchten, ihr Geift fei die Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit den vorzüglichsten Menschen, der Wider= 15 schein eines andern Gestirns, der Wohlgeruch einer andern Blume, folche find ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sech= gehn Jahren die Sorge für den Bug und sonstige Hauptgeschäfte beffelbigen Alters eine Frau vielleicht 20 berhindern können andere Borzüge als die ihrer Schön= beit bemerken zu laffen; aber jego ware es unmöglich fo viel Geschmad, Anmuth und Reinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente dieser Eigen= icaften befeffen habe."

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergeschrieben zu haben, übte diese merkwürdige Frau bedeutenden Einfluß über zwei unserer größten Schriftsteller. Ein solcher ungesuchter Einfluß entspringt aus der Kähigkeit, das Talent zu lieben, es au begeiftern, sich selbst au entaunden bei'm Unblick ber Eindrücke, die es hervorbringt. Diejenigen welche wiffen wie der Gedanke fich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, s daß die Sälfte der Beredfamkeit in den Augen derer ist, die euch zuhören, daß der zu Ausführung eines Werkes nöthige Muth aus dem Antheil geschöpft werden muß, den das Unternehmen in andern er= weckt, folde Versonen werden niemals erstaunen über 10 Corinna's und des Berfaffers der Märtyrer leiden= schaftliche Freundschaft für die Verson, welche sie außerhalb Frankreich begleitete, oder ihnen in der Ungunft treu blieb. Es gibt edle Wesen, die mit allen hohen Gedanken sympathisiren, mit allen reizen= 15 ben Schöpfungen ber Einbildungstraft. Ihr möchtet edle Werke hervorbringen, um fie ihnen zu vertrauen. das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen. Dieg ift das Geheimnig des Ginfluffes der Madame Recamier. Bor ihr hatte man niemals fo viel 11n= 20 eigennut, Bescheibenheit und Berühmtheit bereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die Runft fo wohl überliefertes Bild einer Frau zu befiben, welche niemals auf mächtige Freundschaften fich lehnte, als um das unbekannte Berdienst belohnt zu 25 feben; die nur dem Ungluck schmeichelte und nur dem Benie ben Sof machte."

Überliefert nun werden uns diese Bilder durch eine höchst geiftreiche Rabirnadel. Man kann sich denken. daß herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich feinen Ruf als denkender Rünftler begründen foll, einen 5 trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ift von großem Werthe, wenn der Autor seines Übersetzers gewiß ift, und gang ohne Frage hat man Herrn Abam allen Beifall zu gewähren. Es ift ein folches Senti= ment in seiner Radel und der Abwechselung derselben, 10 daß der Charafter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es sei nun in den garteften Buncten und Strichlein, mit welchen er die Gefichter behandelt, durch die gelinden, womit er die lichten wie die Localtinten andeutet, bis zu den ftarken und 15 stärkern, womit er Schatten und mehr ober minder bunkle Localfarben auszudrücken weiß; wie er denn auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiebenen Stoffe durch gludliche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der Auge und Sinn für folche 20 Hieroglyphen gebildet hat, vollkommen befriedigen muß. Wir stimmen daher völlig in die Überzeugung ein, daß es wohlgethan war diefe geiftreich ftiggenhafte, obicon genugsam ausführliche Radirungsart dem Steindruck borguzichen; nur wünschen wir, daß man 25 bei'm Abdruck die Platten forgfältig behandeln möge, bamit fammtliche Runftliebhaber auf eine munichens= werthe Beife befriedigt werden können.

## Bildniffe ausgezeichneter Griechen und Philhellenen, von Krazeisen.

Erftes Beft. München 1828.

Die billigste Forderung eines auf die Tagsereig= 5 niffe aufmerkfamen Bublicums ift wohl die, feine Beitgenoffen, die fich bedeutende Namen erwarben, in wohlgetroffenen Bilbniffen vor fich zu erblicken. Und in diesem Sinne werden die hier eingeleiteten Sefte gewiß willtommen fein. In Steinbruden guter Art, 10 wie man von München ber gewohnt ift, gibt fie uns ein Mann, der an Ort und Stelle die in unfren Tagen oft und vielfach genannten Männer begrüßen und zeichnen konnte. Ihre Bildniffe, welche wohl= getroffen scheinen, weil sie uns individuelle und zu 15 einem gewiffen Charatter zusammenftimmende Büge barftellen, fangen ichon mit dem zweiten hefte an fich zu paaren, um wahrscheinlich in der Folge in Massen aufzutreten: wilbe Berghelben mit turbanähnlichem Hauptschmud, Waffen im Gürtel und sonst verbrämt 20 genug: Rolokotroni und Nikitas. Ernste, einfach

gekleidete, Zutrauen erweckende Schiffer mit Dioskurenmützen: Tombasi und Konduriotis. Hülfsritter
in westlichen Unisormen: Gordon und Hastings,
hübsche, gebildete Leute. Sämmtliche Porträte kommen der Einbildungskraft physiognomisch zu Hülse,
und wenn alle die achtzehn zusammen sind, werden
uns die personae dramatis gar entscheidend vor Augen
stehen. Auch der Schauplatz wird uns klärer, da sonst
keine Einbildungskrast die verwickelten Localitäten sich
verschaffen könnte. Dießmal sehen wir die nur durch
Hunger bezwingliche Burg Palamides über Napoli
di Romania und das Hasensort Bourdzi vor der eben
genannten Stadt, die wir neugierig sind, auch im
Bilde kennen zu lernen.

# Physiognomische Stizzen ber Gebrüder Benichel.

Es wäre ungerecht, über die Miniaturversuche dieser immersort betriebsamen Männer zu schweigen; denn sie bringen uns soeben im allerkleinsten Format den sallgemein verehrten und geliebten Natursorscher in Gestalt eines Lehrenden, und so viele Unterrichtete noch immer Lernbegierige nach antiker Weise ganzeigentlich zu seinen Füßen. Wir sind verlangend auf die Folge dieser Abbildungen und wünschen nur, daß 10 sie durchaus mit gleichem Fleiß und Glück mögen durchgeführt werden.

Siegesglück Napoleons in Oberitalien. 3meiunbbreißig Rupferblätter nach Appiani von verschiedenen Meistern.

Seitbem der bedeutende Mann, welcher die Welt s fo lange in Furcht und Schreden gefett, auch einen großen Theil derselben zu beherrichen gewußt, alles Unheil, was er ihr angethan, durch einen traurigen. vielleicht schmählichen Lebensablauf gebüßt zu haben scheint, entset man sich nicht mehr vor seinem Un= 10 benten, sondern laft es, wie viele Schriften und Bücher zeigen, bor bem Undenken, bor ber Ginbildungs= traft immer wieder erneuern. Gifen = und Erzauß, Thon = und Wachsbildner, besonders die immer geschäftige Lithographie ftellen ein Bild beffelben nach 15 dem andern, ein Lebensereigniß auf das andere dar, und man wird es uns also nicht verargen, wenn wir eine Reihe von Runftwerken in's Gedachtniß bringen, welche ihn auf dem Gipfel feines Jugendglucks bar= ftellen und uns die großen Greigniffe in's Undenken 20 gurudrufen, von denen felbst Lebenszeuge gewesen zu fein wir fortbauernd zu erftaunen haben.

In dem Königlichen Palaste zu Mailand befindet sich ein großer Saal zu öffentlichen Feierlichkeiten und Festen bestimmt; rings um denselben geht eine Galerie her, welche als Friese zu verzieren die Appia= nischen Bilder bestimmt gewesen; er hatte sie mit s fertiger Kunst und ganzer Seele gemahlt, von der Macht und Krast seines Helden durchdrungen. Es sind einzelne Bilder auf Leinwand, grau in grau, mit Wasserfarben ausgetragen.

Bei der großen politischen Umwendung wurden sie, 10 als allzulebhafte Erinnerungen feindseliger Zwischen= zeit, zwar beseitigt, doch großmüthig erhalten und bewahrt; wie sie denn jest auch nicht völlig unzu= gänglich sind.

Nun aber hatten zu jener Zeit des Zwischen= 15 reichs, in welcher Appiani leidenschaftlich mahlte, auch Kupferstecher ihren Vortheil zu ersehen geglaubt; es verpflichteten sich mehrere, wahrscheinlich durch Unter= nehmer aufgeregt, die sämmtlichen Darstellungen in Erz zu graben, aber ihr langwieriges Geschäft ward 20 durch den raschen Weltgang übereilt; sie verheimlichten ihre nicht mehr begünstigten Arbeiten, weßhalb es denn auch schwer ist, sie nur zum Theil geschweige denn ganz zu besitzen.

Zwei und dreißig Blätter liegen vor uns; und ob 25 fie gleich ohne Unterschrift mitgetheilt worden, so waren sie doch von genugsamer Nachricht begleitet, um uns in Stand zu sehen sie hiftorisch auslegen zu können.

Damit aber Schlachten und sonstige Begebenheiten nicht bloß durr aufgeführt und verzeichnet werden, so verknüpsen wir sie, wenn schon mit wenigen Worten, doch im welthistorischen Zusammenhange.

3ft dieses geschehen, so betrachten wir fie als Kunstwerke, da wir fie denn nach ihrem Werth zu schäßen und nach dem eigentlichen Verhältniß zu empsehlen gedenken.

Schon seit dem Jahre 1792 hatten die Franzosen 10 das obere Italien angegriffen, sich darin sestzuseken und zu erhalten gesucht, allein dieser Borsak, diese Unternehmung kam erst später zur vollen Bedeutsam= keit. Im Jahre 1796 wird Ober=Italien der Haupt= schauplak des Krieges, Napoleon Bonaparte über= 15 nimmt zu Nizza den Oberbeschl über's französische Heer; unter ihm dienen, als Divisions=Generale, Berthier, Massen, Augereau, Lannes, Laharpe, Menart, Joubert.

Unaufhaltsam übersteigt nun die so kräftig ange=
20 führte Heeresmacht den Gebirgsrücken, der sich nah an der Westküste des genuesischen Meerbusens hinter Finale, Roli und Savona herzieht, und so gelangt sie bis zur Quellenregion des Po und Tanaro, unauf-haltsam wälzt sich die Masse hernieder. Ein wichtiges Rampfereigniß drängt das andere. Und nun beginnen unsere Darstellungen.

No. 1. und 2. Schlacht von Montenotte den 11. April 1796. Hierauf die Schlacht von Millesimo und das Gefecht von Dego. (S. unten 13a.) Der Kriegsschauplat zieht sich in die Ebne; Turin und Parma schließen Stillstand.

No. 3. und 4. Gefecht und Übergang der Brücke von Lodi den 10. Mai 1796. Ober=Italien ift ver= 5 loren, Mailand in französischer Gewalt.

No. 5. 6. 7. Bonaparte's Einzug in Mailand den 15. Mai 1796. Hierauf wird das belagerte Mantua von Wurmser entsetzt.

No. 8. Bonaparte weist eine Aufsorderung des 10 östreichischen Generals bei Lonato ab, schlägt die Feinde bei genanntem Ort; den 3. August 1796 Wurmser in Mantua. Die Heereszüge dauern fort.

No. 9. und 10. Übergang über die Etsch den 14.—19. November 1796.

No. 11. Gesecht bei Mantua, bei dem Fort St. Georg den 15. Januar 1797. Mantua ergibt sich. (S. unten 13 c.) Der Krieg wendet sich gegen das aristokratische Benedig und gegen Östreich. Ober-Jtalien nimmt eine neue Gestalt an.

No. 12. Berbündniß des cisalpinischen Freistaats, gesciert den 9. Jul. 1797.

No. 13. Drei Medaillons, die sich auf erst ge= meldete Begebenheiten beziehen. a) Schlacht von Millessimo und Gesecht von Dego 14. und 16. April 1796. 25 b) Schlacht von Castiglione. Gesecht von Peschiera den 5. und 6. August 1796. c) Übergabe von Man=tua den 2. Februar 1797.

No. 14. Abermals brei Medaillons. a) Bündniß der beiden Republiken, der französischen und cisalpinischen. b) Übergang über den Tagliamento und Einnahme von Triest den 16. und 23. März 1797. s. c) die Lombardei für frei erklärt.

Rapoleon Bonaparte hat genug geleiftet und muß sich hüten in Frankreich furchtbar und verdächtig zu werden. Er übernimmt eine Expedition über See, die ihn lange und weit genug entfernt.

No. 15. und 16. Landung in Ägypten den 1. Juli 1798. Indessen wird in Italien alles rückgängig; was er gewonnen, ift verloren, und was ihm beifiel, unglücklich.

No. 17. Italien erscheint in seinem Jammer Bonasparten in einem symbolischen Gesichte.

No. 18. und 19. Rücksehr desselben aus Ägypten den 7. Oktober 1799. In Frankreich erreicht er bald die hohe, schwer verdiente Würde.

No. 20. und 21. Bonaparte wird zum ersten Conful der französischen Republik ernannt den 10. No= 20 vember 1799.

In Italien aber ift alles verloren, und nun geht ber Ober-Consul mit der Reserve-Armee über die Alpen und dringt vor.

No. 22. 23. 24. 25. Schlacht von Marengo und 25 Tod des General Defair den 14. Juli 1800.

No. 26. Capitulation der Östreicher. Einräumung von zwölf Festungen den 15. Juni 1800. Bald darauf kehrt Bonaparte nach Paris zurück.

No. 27. Ein gutes Geschick rettet ihn von der Höllenmaschine den 24. December 1800. Gar mancher= lei Beränderungen gehen vor. Italien nimmt eine neue Gestalt an.

No. 28. und 29. Napoleon wird zur Würde eines 5 Königs von Italien erhoben den 18. März 1805.

No. 30. Krönung Napoleons in dem Dom zu Mailand den 26. Mai 1805.

No.·31. Drei Medaillons: a) die zwei Republiken, die französische und italiänische, b) italiänischer Reichs= 10 tag, zu Lyon gehalten: Januar 1802. c) Rapoleon Kaiser der Franzosen und König von Italien.

No. 32. Drei Medaillond: a) Der Sieg von Austerlit den 2. December 1805. b) Der Sieg von Jena den 14. Oktober 1806. c) Der Sieg bei Fried= 15 Land den 14. Juni 1807.

# Weimarische Pinakothek. Erftes heft.

Ihro Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Gisenach haben dem Unternehmer des von 5 Höchstdenenselben gegründeten und begünstigten lithographischen Instituts zu Weimar, Heinrich Müller, die Erlaubniß ertheilt, die in Ihro Bibliotheken, Sammlungen und Museen besindlichen Merkwürdigkeiten an Kupserstichen, Zeichnungen, Alterthümern und andern 10 bisher noch nicht gekannten Seltenheiten nach und nach heftweise herauszugeben.

Schon durch eine vorjährige Anzeige hat man die Aufmerksamkeit des Publicums und dessen Theilnahme zu erregen gesucht; man kündigte den ersten Heft an, 15 welcher gegenwärtig erscheint, vier Blätter enthaltend.

Die Weimarischen Kunftfreunde geben der Zusage gemäß über diese Bilder die nöthige Auskunft.

I.

Der luftwandelnde Sotrates nach Aristophanes, von Carstens.

Mamus Jakob Carftens, geboren 1754 zu St.
Jürgen, einem Dorfe nahe bei Schleswig, erregte

bald nach seiner Ankunft in Rom, in dem Jahre 1792, die Aufmerksamkeit aller Kunstfreunde; es fanden sich unter den jungen studirenden Künstlern Berehrer und Nachfolger, hingegen ebenfalls unter solchen, die schon länger in Rom gelebt, nicht wenig Ansechter seines 5 Berdienstes und seiner Meinungen.

Er besaß bei vorzüglichem Talent großen Ernft und unermüdet rege Lust zum Studium; man dürste wohl aussprechen: Carstens war der Denkendste, Strebendste von allen, welche zu seiner Zeit in Rom 10 der Kunst oblagen. Ein offenes Wesen, treuherzige Anspruchlosigkeit machten ihn liebenswürdig; das Außere war ausnehmend schlicht, ja sast zu nach= lässig.

Auch er schätzte die Werke der ältern Florentiner, 15 die vor dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts gelebt haben, erfreute sich, nach seinem Ausdruck, an ihrer Chrlichkeit, nahm dieselben aber niemals zum Muster. Anfangs zog ihn Michel Angelo's Kraft und Großheit vor allen andern kräftig an, 20 doch bemerkt man, daß nach einem allmählichen Überzgang endlich Raphael ausschließlich sein Vorvild gezworden.

Der Ernst seiner Natur, seines Bestrebens ver= langte pathetische ernste Gegenstände; aber er suchte 25 sehr oft nach gefälligen, nach neuen oder doch selten bearbeiteten und hat wohl manchmal Undarstellbares unternommen, auch sich oft an Gegenständen versucht, beren Behandlung eine muntere Laune erfordert hätte, und daher von Seiten des Leichten und Scherzhaften zu wünschen übrig gelassen. (Winckelmann und sein Jahrhundert, von Goethe und W. K. F., 325.)

- In dem letteren Sinne ift das vorgelegte Bild merkwürdig; eine Parodie im hohen Stil kann man es nennen, eine Berhöhnung ohne Karikatur; es drückt feine Kunst und Geistesart in diesem Fache vollkommen aus.
- 10 Aristophanes Wolken gaben Gelegenheit zu bem Bilbe. Dieser Schalk, der einen über das Gemeine sich erhebenden Naturphilosophen unter der Maske des Sokrates zum Besten haben und der Menge als lächerlich vorspiegeln wollte, ließ ihn durch ein Ibeaterslugwerk im Korbe erscheinen, als lustwan= delnd und die Sonne umfinnend.

Die Stellungen seiner Schüler werden einem eintretenden Landmann, der seinen Sohn dem Sokrates
in die Schule geben will, gar seltsam ausgelegt, und
wir ersahren durch eine indirecte Beschreibung, wie
es in diesem Hörsaal ausgesehen. In welchem Sinne
Carstens den Text gesaßt, wird der Kunstsreund bei
Bergleichung mit Vergnügen wahrnehmen, indem er
sich unmittelbar an die Stelle des Strepsiades ver25 sett sieht.

Die Originalzeichnung hat gerade bieselbe Größe wie die vorliegende Abbildung in Steindruck und ift mit Rothstein fleißig ausgeführt. Die Köpfe find

geistreich, im Ausdruck abwechselnd und von geeignetem Charakter; die Gewänder von gutem Faltenschlag, auch sehlt es denselben nicht an breiten ruhigen Massen. Wenn bei genauer, jedes Einzelne prüsender Durchsicht des Werkes einige Verstöße gegen die Rich= 5 tigkeit in der Zeichnung bemerkt werden, so kann solches einem gezeichneten Blatt, welches, obwohl reinlich ausgeführt, doch immer nur als Entwurf zu betrachten ist, keineswegs zum wesentlichen Vorwurf gereichen; hätte der Meister seine Ersindung im Großen 10 auszusühren Gelegenheit gesunden, so würde er ohne Zweisel alsdann auf jede Figur jenes ernste Studium verwendet und getrachtet haben, auch von dieser Seite billigen Forderungen zu genügen.

#### IT.

#### Studium von Leonard ba Binci.

Wie groß die Schwierigkeit sei, wenn der bildende Künstler vom natürlich Wahren zum historisch Charak=
teristischen überzugehen gedenkt, ist keinem Kunst=
freunde verborgen. In der Wirklichkeit erscheinen
uns nur Individuen, die, sie mögen sich irgend einem 20
gesorderten ideellen Charakter noch so sehr annähern,
doch immer das Porträtartige nicht verläugnen und
mit einer mehr oder weniger ideellen Composition
sich nicht leicht verbinden.

Leonard da Binci, der bei einer großen Auß= 25 führung, welche er seinen Bildern zu geben gedachte,

fich durchaus am Wahren und also auch am Wirklichen festhalten mußte, fühlte sich in der Nothwendigteit, überall auf Charakterzüge zu merken, um sie unter seine einmal sestgestellten historischen Personalitäten zu verteilen. Wie sehr ihm solches geglückt, das beweist sein Abendmahl, dessen Reste uns noch im höchsten Grade ehrwürdig erscheinen. (Kunst und Alterthum, I. 3, 113.)

Überlieferung sagt uns, daß, so sehr ihm auch w dies bei den getreuen Aposteln gelungen, er doch weder das bose Princip, den Judas, noch den heiligen Meister jemals zu vollenden sich getraute.

Kenner behaupten jedoch, Leonard habe den Kopf des Heilandes in Caftellazzo felbst gemahlt und inners halb einer fremden Arbeit dasjenige gewagt, was er bei seinem eignen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Von der uns vorliegenden Durchzeichnung dürsen wir sagen, daß sie dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzliches Seclenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, wodurch er aber die Sache nur schlimmer gemacht.

Wie sich aber der außerordentliche Künstler zur eignen Schöpfung selbst des Höchsten und Unerreich= 25 baren vorzubereiten gesucht, davon gibt uns der hier beigelegte Kopf wenigstens Andeutung. Auf der Ambrosianischen Bibliothek nämlich wird eine von Leonard unwidersprechlich versertigte Zeichnung auf= bewahrt, auf blaulichem Papier, mit wenig Weiß und farbiger Arcide. Bon diefer hat der Ritter Boffi bas genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unfern Augen liegt: Gin edles Jünglingsangeficht nach der Natur gezeichnet, offenbar in Rücksicht des 5 Chriftustopfes zum Abendmahl; reine, regelmäßige Züge, das schlichte Haar, das Haupt nach der linken Seite gefentt, die Augen niedergeschlagen, ber Mund halb geöffnet und die ganze Bildung durch einen leisen Zug des Kummers in die herrlichste Harmonie 10 gebracht. Sier ift freilich nur der Mensch, der ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Kraft, Macht der Gottheit zugleich auszudrücken wäre, ift eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdi= 15 schen Binfel schwer zu lösen sein möchte. In bieser Jünglingsphyfiognomie, welche zwischen Chriftus und Johannes schwebt, sehen wir wenigstens einen Bersuch, sich an der Natur festzuhalten, da wo vom Über= irdischen die Rede ift. 20

Wie es mit Leonardo's Entwurf beschaffen und wo das Original desselben sich befindet, ist den Freunden der Kunst aus dem Borigen klar geworden. Die mit größter Aufmerksamkeit vom Ritter Bossi versertigte Nachbildung läßt die Lage, wohl möchte 25 man sagen die Gemüthsstimmung, bemerken, in der sich da Binci befunden, als er dieses Studium zum Christuskopf zeichnete. Die Aussührung ist leicht,

gewischt, die Umriffe weniger bestimmt, als der Meister sonst zu zeichnen pflegte; wohl wird wahrsenommen, daß er wirkliche Natur nachbildete, aber ein Höheres schwebt vor seiner Scele, welches zu sezielen, zu fassen, darzustellen er, tastend gleichsam, mit unsicherer Hand bemüht ist, und in dieser Hinssicht halten wir die Zeichnung für eine der allermerkwürdigsten.

#### III.

Cafpar be Crapers Bilbniß, bon Anton ban Dud.

10

Caspar de Crayer, ein Mahler von Antwerpen, lernte bei Raphael Coxcie, den er schon übertraf, eh' er ihn verließ. Man rechnet ihn unter die besten Mahler in Flandern, und ob er gleich weniger Feuer besaß als Rubens, so ist seine Zeichnung hingegen weit regel= mäßiger, seine Compositionen sind vernünftig und bestehen aus wenigen Figuren, denen er sehr natür= liche Stellungen zu geben weiß und sie künstlich zussammensetzt. In Anwendung der Farben ist er vor= 20 tresslich. (Füeßli, Künstlerlexicon.)

Er war ungefähr funfzehn Jahre älter als van Dyck, der zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts geboren wurde und sich sehr bald als talentvoller Künstler hervorthat. Nun sagt die Überlieferung, der junge Mahler sei zu dem ältern unerkannt gekommen und habe sich ihm als Kunstgenossen dargestellt. Craher,

um den Fremdling zu prüfen, reicht ihm Pinsel und Palette und sitt ihm. Rach vollbrachter Arbeit ruft der erfahrne Mann auß: "Ihr seid van Dyck! Daran ist kein Zweisel."

Unbezweiselt wenigstens ist es, daß dieses Bild s
von van Ohats eigner Hand sei und völlig in dem
Sinne, wie talentvolle Mahler Farb' in Farb' un=
mittelbar für den Aupserstecher gearbeitet haben. Es
tönnte vielleicht in die Sammlung von Porträten,
wovon er selbst die Aupserplatten mit bearbeitet, auf= 10
genommen worden sein. Bon dem Original läßt sich
sagen, dasselbe sei mit ungemeinem Geist und leichtem
gewandtem Pinsel behandelt. Ban Ohats eigenthüm=
licher Geschmack und Stil äußert sich vornehmlich in
dem belebten Gesicht, in den Formen der linken, hoch= 15
gehaltenen, Töne greisenden Hand. Es ist wie mehrere
andere Werke dieser Art von van Ohat auf Papier ge=
mahlt, in einem bräunlichen Tone.

#### IV.

Seitenansicht des Capitols.

Vor mehr als vierzig Jahren beschäftigte sich ein 20 Kunstfreund in Rom auf einsamen Spaziergängen mit Betrachtung von Gebäuden, Ruinen, Gärten, Plätzen und Räumen aller Art auf eine eigene Weise, indem er die Gegenstände, deren vortheilhafteste Anssichten man hundertfältig dargestellt, von einer beson= 25 dern ungewöhnlichen Seite zu nehmen suchte. So ge=

lang ihm, bas Capitol mit feinen Umgebungen zu fassen, wie es uns nicht leicht zu Gesicht kommt.

Bu wünschen wäre, daß ein Kunstfreund, der dieses Blatt beschaut, die Hauptansicht des Capitols mit zur Hand nähme; es würde deutlicher werden, daß der beschattete schmale Theil eines Prachtgebäudes rechter Hand der Palast der Conservatoren sei, daß, wenn man um die Ecke hinumginge, die Statue Mark Aurels, der senatorische Palast sogleich in die Augen sallen würde.

Diese Gegenstände sind hier verdeckt, und wir sehen nur das Ende des rechten Flügels über dem Hose beschucktet; dies ist das Museumsgebäude, wo plastische Bilder aller Art aufgestellt sind.

Das Geländer, das den Plat vorn einschließt, 15 zeigt sich uns in fliehender Perspective, geschmückt zu beiden Seiten mit Meilensäulen, Trophäen und in der Mitte mit Castor und Pollux und ihren Pserden. Hier steigt nun die Treppe hinunter, die wir noch im modernen architektonischen Anstand erblicken.

20 Als Gegensat schauen wir nun eine einfache, steile, hohe Marmortreppe, oben eine Kirche mit der eins sachsten Borderseite aus den ältesten Zeiten; es ist Aracoeli, und wenn wir uns mit Bergleichung des alten und neuen Capitols auch hier nicht befassen 25 können, so darf uns doch die Bemerkung nicht entgeben, auf wie ungleichem Boden die Tempel dieser Localitäten ehemals mögen gestanden haben. Läßt man nun den Blick zu den Füßen dieses ehrwürdigen Ge-

bäudes herunter gleiten, so sieht man den vollkommen=
sten Gegensaß, Schutt = und Rehrichthausen, schlechte,
verfallene, übelbewohnte Häuser; welches Zusammen=
treffen, den alten, mittlern und neuen Zustand dieser Welthauptstadt andeutend, sich recht charakteristisch s
erweist.

Als der Freund seine Stizze Abends in die Perspectivstunde zu Meister Berschaffeldt gebracht, billigte dieser den Bersuch nicht allein, sondern begab sich gleich des andern Morgens an Ort und Stelle, um 10 das Blatt kunstmäßig anzulegen und auszuführen, und verehrte es dem Entdecker dieser Ansicht.

Lange blieb es unter andern in der Mappe ver= borgen, dis endlich in Roffini's Raccolta, Rom 1818 (Kunft und Alterthum, II. 2, 9.), dieselbe Ansicht er= 15 schien und man sich freuen mußte, daß dieser Punct nach so langen Jahren einem braven Architekten und Zeichner gleichsalls merkwürdig gewesen. Kunstfreunde werden in Vergleichung beider Darstellungen desselben Eegenstandes sich angenehm beschäftigen.

So viel von dem Berdienst der Originale. Den jungen nachbildenden Künstlern darf man das Zeug= niß sorgfältiger Behandlung ertheilen und ihrem Be= mühen um so mehr eine günstige Ausnahme versprechen, als sie nicht ermangeln werden, jenen hohen, in diesem 25 Fache jeht glänzenden Borbildern sowohl im Ar= tistischen als Technischen eifrig nachzustreben.

### Steinbrud.

## Stuttgart.

Von der Sammlung der Herren Boisserée und Bertram, lithographirt von Strigner, liegt die 13te und 14te Lieferung nebst dem zur 15ten gehörigen Christusbildniß nach Hemling vor uns.

In der dreizehnten befinden sich zwei Blätter, nach Flügelbildern von Albrecht Dürer im Jahre 1523 für die Hauscapelle eines Kölnischen Patriziers gemahlt.

10 Auf dem einen Joseph und Joachim, auf dem andern Simeon und Lazarus, letzterer in bischöflichem Ornat, weil er nach seiner Auferweckung der erste Lehrer des christlichen Glaubens in Marseille gewesen sein soll.

Das Mittelstück zu diesen Flügelbildern ist nicht auf 11 uns gekommen.

Auf dem dritten Blatte sieht man den auferstandnen Christus nach Hemling, die Figur in derselben Größe wie die vorgenannten Heiligen.

Die Besitzer der Sammlung haben diese ganz selbst= 20 ständige Figur aus dem reichen Gemählde von Hemling herausgenommen, aus welchem sie bereits die Geburt und das Pfingstsest gegeben, und zwar um das Doppelte vergrößert; auf einem einsachen gelben Hintergrund, mit Beseitigung der landschaftlich fortlaufenden und übergreisenden episodischen Darstellung. Oben genannte Flügelbilder erhalten dadurch einigermaßen ein passends Mittelftück.

Man durfte sich übrigens diese Vergrößerung gar 5 wohl erlauben, da Hemlings Gemählbe vollkommen ausgeführt ist, so daß bei Nachbildung in's Größere nichts hinzugethan zu werden brauchte. Es ist als wenn man das Gemählbe durch eine Lupe sähe. Insosern, und weil die ersten Bilder dieser Sammlung win sehr verkleinertem Maaßstabe lithographirt werden mußten, ist es ganz willkommen und lehrreich ausenahmsweise auch einmal das Umgekehrte zu sehn.

Die 14te Lieferung enthält ein weibliches Bildniß nach Lucas Kranach, ferner die Ruhe in Ügypten, 15 nach einem unbekannten deutschen Meister aus dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts, welcher die Landschaft sich zu seinem Hauptzwecke vorsetzte und sie mit großem Erfolg zu behandeln wußte. Drittens folgte die Predigt des heiligen Norbert, Bischofs von Magdes 20 burg, gegen den Gottesläugner Tanchlin in Antwerpen, von Bernhard von Orleh, bewundernswürdig lithosgraphirt von Bergmann, einem Schüler Strixners, von welchem letzteren zu diesem wie zu allen übrigen Blättern die Tons, Lichts und Massenplatten, mit der 25 ihm durchaus eigenthümlichen Kunst gesertigt worden.

Das Bildniß Chrifti nach hemling, in Lebensgröße wie das Original, ift gang nach dem von alten Zeiten

her als Bildniß Christi überlieferten Typus. Der Künstler hat nur die mahlerische Aussührung hinzu gethan, diese aber ist und besonders im Colorit so meisterhaft, daß die lithographische Nachbildung, wie zelungen sie auch erscheinen muß, doch keinen hin= reichenden Begriff davon geben kann.

Uns aber darf es wohl höchlich freuen, daß die Boisserésche Sammlung unschätzbarer Gemählde, die wir seit zehen Jahren kennen und zu würdigen verstehen, bisher von so vielen durch eigenes Anschauen erkannt worden, und nun, durch die immer fortwirkende Lithographie, nach ihrem Hauptsinn und Zweck wenigstens allgemeiner bekannt wird. In dem ersten Stück des ersten Bandes gegenwärtiger Zeitschrift haben wir vor acht Jahren dieser Angelegenheit Erwähnung gethan, und wie sehr muß es uns freuen, daß in einer so flüchtig dahin rollenden, sich selbst aufzehrenden Zeit, ein so ernstes und schwieriges Werk immer seinen reinen, ruhigen und gesteigerten Fortschritt erhalten.

20 Es sind nun fünf Jahre seit Ausgabe der ersten Lieferung, und betrachtet man was in der Zeit bezüglich auf lithographische Technik für das Werk geleistet ward, so bemerkt man eine ununterbrochene Steigerung; das Korn der Kreide ist immer seiner, 25 dadurch die Zeichnung bestimmter und zarter geworden, die Schattenmassen haben an Kraft und Durchsichtigkeit, die Töne mehr an Klarheit gewonnen; auch hat man sich an den mannichsaltigsten Gegenständen versucht. Wir finden die einfachsten so wie die reichsten und complicirtesten Darstellungen: Köpfe von der Dimension eines Zolls dis zur Lebensgröße; die ver= schiedensten architektonischen und landschaftlichen Hin= tergründe; bedeutender Lichtessect, Stosse und Beiwerk 5 aller Art sind auf's vorzüglichste nachgebildet.

Auf der Höhe, welche das Werk erreicht hat, kann derjenige, der die Sammlung selbst nicht gesehen, sich bereits einen entsprechenden Begriff von dem eigent- lichen Charakter derselben machen. Die vorliegende 10 Masse von dreiundvierzig Blättern zerlegt sich, wie die Sammlung selbst, in drei Hauptabtheilungen, wie wir solches durch eine beigesügte Tabelle anschaulicher zu machen gesucht haben.

Es dürfte daher kaum nöthig sein auszusprechen, 15 daß dieses Werk als eine nothwendige Zierde einer jeden Kunstsammlung anzusehen sei. Wir aber freuen uns, bei gleich Anfangs liebevoller Theilnahme, unsere Wünsche auf einen so hohen Grad erfüllt zu sehen, um für die Zukunft zu erhoffen, daß diese Nachbil= 20 dungen fortgesetzt und ohne Unterbrechung mitgetheilt, ein sowohl vaterländisches wie allgemein kunsthistori= sches Interesse nach mehreren Seiten behaupten werden.

Die Fortsetzung bringt Berlin, Brestlau, Hamburg, Österreich, Schweiz, St. Petersburg, Niederlande, Eng= 25 land, Italien, Frankreich. Zum Schluß eine all= gemeine Übersicht.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| ÷ |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Tabellarisches Verzeichniß der Boisserée'schen lith bis zu:

|            |                                                                         |         | XI       | V. Jah  | rhunde          | rt.     |                             |        |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|--------|-------------|
|            | Byzantinischer Thpus, mehr ober weniger eigen-<br>thümlich ausgebilbet. |         |          |         |                 |         | Die gewiffent<br>der Ratur; |        |             |
|            |                                                                         | Die K   | Blnische | Schule  | vorherri        | ájenb.  |                             | 90     | ie Schule b |
| Lieferung. | Blatt.                                                                  |         |          |         |                 |         |                             | Blatt. |             |
| I.         | 1                                                                       | Die Ve  |          |         | ,               |         |                             | 1      | Die Ber     |
| II.        | 1                                                                       | Die Kri | dnung    | der M   | aria            | Aöln.   | Schule.                     | 1      | Johanne     |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        | nem.        |
| 111.       | 1                                                                       | Die Ve  | rkündig  | zung.   | Köln.           | Schul   | e.                          | 1      | St. Chri    |
| IV.        | 1                                                                       | Die Jü  | nger a   | m Ölb   | erg. <b>A</b> i | öln. E  | öchule.                     | 1      | Maria i     |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        | van d       |
| V.         | 1                                                                       | Drei A  | postel t | on M    | eister W        | 3ilhel1 | n.                          | 1      | Die Prä     |
| VI.        | 1                                                                       | Zwei A  | postel   | und ein | n Abt v         | on der  | mfelben.                    | 1      | Cardina     |
| VII.       |                                                                         | _       |          |         |                 |         |                             |        | _           |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        |             |
| VIII.      |                                                                         | _       |          | _       |                 |         |                             | 2      | St. Jak     |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             | 1      | Die Ver     |
| IX.        | 2                                                                       |         |          |         |                 | Frai    | ien von                     | 1      | Das Pfi     |
|            |                                                                         |         | ter W    | ,       |                 |         |                             |        |             |
| Χ.         | 2                                                                       |         |          | und e   | in Abt          | bon     | Meister                     | 1      | Die Geb     |
|            |                                                                         | Will    | jelm.    |         |                 |         |                             |        |             |
| XI.        |                                                                         | _       | _        |         | _               | _       | _                           | 2      | ઉલ્લોક શ    |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        |             |
| XII.       |                                                                         |         |          |         |                 | _       |                             |        | _           |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        | _           |
| XIII.      |                                                                         |         |          |         |                 | _       | _                           | 1      | Der auf     |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        |             |
| XIV.       |                                                                         | _       | _        |         | -               |         | _                           |        | _           |
| · · ·      |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             |        | 1           |
|            |                                                                         |         |          |         |                 |         |                             | _      |             |
| XV.        |                                                                         |         | _        |         |                 |         |                             | 1      | Das Bi      |

Goethes Berfe. 49. Bd. 1. Abth.

# m Bilber wie solche heftweise herausgekommen, 826.

| rhundert.                                     |                                         | XVI. Jahrhundert.                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| itartige Rachahmung<br>burgundischen Zeit.    |                                         | Freiere Rachahmung der Ratur, Sinfluß der itali-<br>änischen Kunft, Hinneigung zur Manier.<br>Kunft- und Brachtliebe von Kaiser Mag und<br>Carl V. |  |  |  |  |  |  |
| n Cha vorherrichenb.                          | Mehrere Schulen neben einander wirkenb. |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                               | Blatt.                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| on Joh. v. Enc.                               | 1                                       | Die h. Barbara von Coxcie.                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ı Jüngern von Mede-                           | 1                                       | Der h. Mauritius von Hemsterd.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 5emling.                                      | 1                                       | Die Flucht nach Agypten von Batenier.                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| ernen Laube von Hugo                          | 1                                       | St. Michael von Joh. Mabufe.                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| n Joh. van Ehd.                               | 1                                       | Johann der Evangelift von Melem.                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| on von bemfelben.                             | 1                                       |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 3                                       | Die Abnahme vom Areuz, mit zwei Flügel-<br>Bilbern von Barth. de Bruye.                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| onius ) von                                   |                                         |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| c Maria   Medenem.<br>Hemling.                |                                         |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ifelben.                                      |                                         |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Nedenem.                                      | 1                                       | Mater Dolorofa von Calcar.                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 63                                      | Die h. Agnes von Melem. Die h. Christine von Schooreel.                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 3                                       | Die h. Catharina von Coxcie.                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| hriftus von hemling.                          | 2                                       | Heilige Männer von Dürer.                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| generng.                                      | 4                                       | Die Rube in Agypten von einem Unbe-                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 3   tannten. Die Predigt des h. Norbert von O |                                         |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                         | Frauen-Bildniß von Kranach.                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| i von hemling.                                |                                         |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |



# Borträt

Ihro Königl. Hoheit der Fran Großherzogin von Sachsen-Weimar-Cisenach.

Gewidmet bem 30. Jan. 1828.

Der längst gehegte und oft ausgesprochene Wunsch, ein genügendes Bildniß unsrer verehrten Fürstin zu besitzen, ist endlich durch das glückliche Talent der Gräfin Julie von Egloffstein zum schönsten erfüllt worden: anmuthige Ühnlichkeit, edle Haltung der Gizenden, geschmackvoll angemessene Kleidung, heitere Umgebung — alles vereint erregt nun das Verlangen, dieses Gemählde allgemein verbreitet zu sehen.

Hachenecker in München hat geneigt übernommen folches durch Lithographie zu vervielfältigen, 15 und wird gewiß auch hier alles leiften was, ohne Farbe, durch das abgesonderte Helldunkel, dem Auge überliefert werden kann.

Wir haben achtzehn Blätter vor uns liegen, welche dieser treffliche Künftler zu dem großen Werke der 20 Münchner Galerie gearbeitet hat, woraus wir die Überzeugung schöpfen dürsen, daß er auch hier, wie

